# BILDER AUS DEM LEBEN

Thomas und Karl August West (pseud. van Joseph...







## Bilder aus dem Leben

von

Thomas und Karl August West.

3meiter Theil.

Brauntchweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg.

1836.





8101329

9344615

### Bilder aus dem Leben

non

Thomas und Karl August Best.

21118

West's gesammelten Schriften besonders abgedruckt.

3weiter Theil.

Brauntchweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg.

1836.



#### Inhalt ber erften Abtheilung.

#### Bilder aus dem Leben. 3meiter Ebeil.

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| I. Sulfe gur Ungeit. Gegenstud ju der Ergah-                   |       |
| lung : Die Fingerzeige der Borfehung                           | 1     |
| II. Wie es geschah, bag ich ein hageftols mard.                |       |
| Mus ben Lebenserfahrungen eines Ungenannten                    | 91    |
| III. Dialogen und Charafterifizien von Thomas<br>West. (1807.) |       |
| Die Rarthause, oder die Meuerungen. Gine bialo-                |       |
| logische Unterhaltung                                          | 235   |
| Norberg und Elifa. Eine Charafterflige                         | 292   |
| Varadorien über bie Che. Als Ginleitung gur Ge-                |       |
| Schichte einiger Sageftolgen                                   | 299   |

#### Bilder aus bem Leben.

Von

Thomas und Karl August Best.

3 meiter Theil.

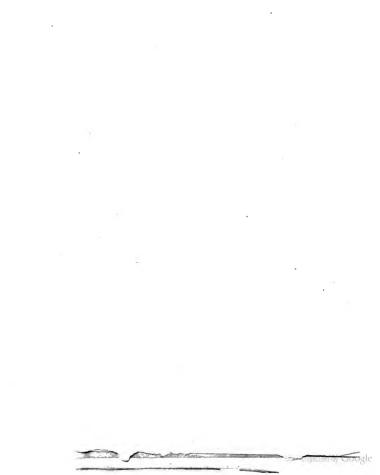

I.

Sulfe zur Unzeit.

Begenftuck gu der Erzählung:

Die Fingerzeige ber Borfehung.

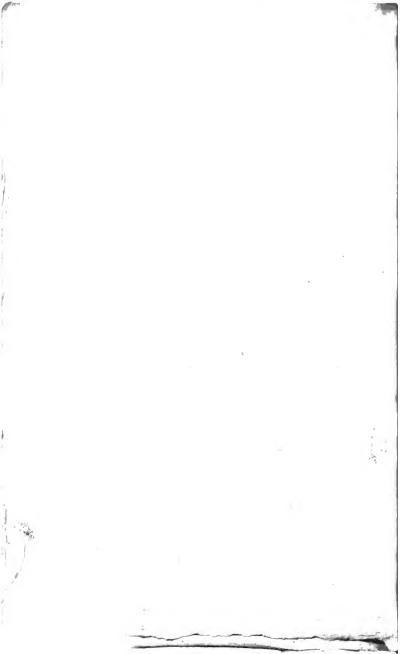

216 ich bas nachste Mal Norberg's Landsit befuchte, befand fich Jeannette bereits im Rlofter, und auch Georg hatte bas Saus verlaffen, um feinem neuen Berufe gu folgen. Es war ber stille Tag ber Krau von Norberg. Go nennt man in ber Kamilie einen ber Wochen= tage, an welchem die Dame bes Saufes feinen Befuch empfångt, außer von vertrauteren Freun-Die kleine Tischgesellschaft hatte fich in einen ber schattiaften Theile bes Darks gefluch= tet, um bie beißen Mittagestunden weniger laftig vorübergeben zu laffen. Palmer und ich fagen an Glifens Seite, welche ben Beg ju beschwerlich fand, ben ihr Gemahl mit bem Dottor G. nach einer, auf ber nachften Unbobe liegenben Schweizerhutte eingeschlagen hatte. Die Ruhebant, auf welcher wir Plat genommen,

ftand unter bem ichubenben Dache zweier mach: tigen Pinien, und gemabrte bie Musficht über ben nieberen Theil bes Parke, mit bem großen Teich im Sintergrunde. " Seben Sie bie fleine Barke bort? " fagte Krau von Norberg. muntere Wimpel von gruner Soffnungefarbe, womit Georg fie geschmudt, bevor er fich von uns und von Jeannetten trennte, flattert uns entgegen. Ich nehme es als eine gute Borbe= beutung fur bas Belingen unferer Plane mit ben beiden Rindern. " - Wir unterhielten uns nun ziemlich lange von bem jungen Paare, bef= fen funftiges Glud burch bie Borforge einer fo autigen Berrichaft vollkommen gefichert ichien. Elifa verbreitete fich ausführlich über ihre Abfichten mit ben jungen Leuten, und legte babei einen befonderen Radbruck auf ben Umftanb, baß fie nicht erfahren burften, welches Gluck ihnen bestimmt fen.

Norberg war mit bem Doktor G. inzwischen wieder zuruckgekommen, und horte unserem Gespräche eine Weile zu. Seine Miene war ernste hafter als gewöhnlich; er schuttelte ben Kopf über ben zuversichtlichen Ton, in welchem seine Frau von dem Erfolg der Maßregeln sprach, die

man in dieser Sache zu nehmen gedachte. Befonders schien ihm die geheimnisvolle Art zu
mißfallen, womit sie das vermeinte Gluck der Liebenden, ohne ihr Wissen und Zuthun, zu betreiben Willens war. Er lehnte jede Theilnahme
an einem solchen Plane ab, und erklärte auf's Bestimmteste, daß, was man auch immer für
die Kinder thun wolle, mit ihrem Wissen und
Einverständnisse geschehen musse.

Clifa, etwas erstaunt über die Reierlichkeit biefer Erklarung, bemerkte, bag die jungen Leute, bie ihr Gemahl ja felbst Rinder nenne, wol schwerlich im Stande fenen, ihr mahres Beftes und bie Mittel, baffelbe zu erreichen, gehorig gu beurtheilen. Bei den wohlwollenden Absichten, die man fur fie habe, scheine es genug zu fenn, wenn bas, was ihnen nute, gefchehe, ohne baß man um ihre Ginwilligung fich zu befummern brauche. Eigenwilligen Rindern durfe die Gewahrung ihrer Bunfche wenigstens nicht gu leicht gemacht werden, wenn man fie beffern wolle. Die Borfehung felbst verhulle ihre Bohl= thaten gern in das Beheimniß, und liebe es, unsere Buniche oft erft bann zu erfullen, wenn wir gelernt haben, ihnen zu entfagen.

"Huten wir uns vor dem vermessenen Gedanken, erwiederte Norberg mit großem Ernste,
"die Rolle der Vorsehung zu spielen, und mit
den Bettelpfennigen unseres Wohlwollens die
göttliche Milde nachzuaffen, deren Schahamt
das unermeßliche Weltall ist! Was Menschen
für Ihresgleichen thun können, ist wenig, und
selten mehr, als sie, streng genommen, ihnen
schuldig sind. Die falsche Großmuth stiftet vielleicht nicht weniger Uebles in der Welt, als die
Hartherzigkeit. Laßt uns darauf merken, wo
wir Undern wahrhaft hulfreich werden können;
aber nehmen wir uns in Icht, ihnen Wohlthaten auszudringen, und ihr Glück zum Spielwerk unsere Laune oder Eitelkeit zu machen."

Palmer stand auf, um dem Herrn des Hausses naher zu treten. »Diese Gesinnungen, a sagte er, »sind eines vernünftigen und bescheibenen Menschenfreundes würdig; aber die Sprache, in der Sie dieselben ausdrücken, ist nicht Ihre gewöhnliche. Ich habe Sie selten so ernstehaft, so seierlich gestimmt gesehen, mein ebler Freund! «

"Ich will bem nicht widersprechen," antworztete Norberg. "Es ist eine Erinnerung in mir

erweckt worden, die mich immer ernst, zuweilen buster macht. Es war ein Moment in meinem Leben, in dem ich die Wahrheit jener Grundssäte verkannte, oder vielmehr zu wenig beachtete. Ein großes Unheil ist daraus erfolgt; und obwol mein Betragen dabei, nach dem Urtheile der Welt, kein Vorwurf treffen konnte, so muß ich doch vor dem inneren Nichter meines Antheils an Schuld geständig seyn; denn das Unglück, welches geschah, hatte verhindert werden können, wenn ich eben so vorsichtig als großenüthig, und eben so offen als wohlmeinend gehandelt hatte.«

"Sie scheinen von der Begebenheit zu spreschen, " fagte Doktor G., "welche der Gegenstand der zwei Zeichnungen ift, die wir so eben in der Schweizerhutte sahen? «

"Ja!" erwiederte Norberg, "es ift die Geschichte eines meiner Jugendbekannten, eines Unglücklichen, auf bessen Schicksal ich, leider, mehr Einstuß genommen, als es anfangs meine Ubsicht und überhaupt mein Beruf war. Die Geschichte — dieselbe, deren ich neulich erwähnte — ist lehrreich in mehr als Einer Beziehung. Ein Mann von nicht gemeinen Geistesgaben

und nicht unedlem Charafter, voll Thatfraft und Unftelligkeit fur Beltgeschafte, schwingt fich, in einer ungewohnten Laufbahn, zu einer bedeutenden Sohe außeren Gludes und Unfehens empor. Daffelbe Selbstvertrauen, bas ihn erhob, verleitet ihn zu einigen falschen Schritten, und ungleich schneller, ale er flieg, fturgt ber zuversichtliche Mann in einen Abgrund von Berwirrung und Sulflosigkeit, woraus nur bie Bergweiflung ihm einen Musweg zeigt. Er fin= bet einen Freund, der feine Plane mit unbebachtfamer Willfahrigfeit unterftust, aber gerade in den entscheidenden Augenblicken es an der Aufmerksamkeit mangeln lagt, wodurch ein Fehltritt ober Unfall verhindert, und ber 3rrende gurecht gewiesen werden fonnte. Der un= vorsichtige Freund und ber Ungludliche felbit, Beibe tragen die Schuld ihrer eigenen, fcmer zu erklarenden Verblendung. Mit aller Scharfficht erkannten fie nicht, mas fur ein unbefangenes Auge so leicht zu erkennen war. Freund befonders that bald zu viel, bald zu wenig, und fo geschah es, baß er ben verberben half, welchen er retten wollte. - Dir erbauten uns neulich an einem gludlichen Beispiele der Rudfehr in sich selbst, welche durch einen Fingerzeig der Vorsehung bewirkt wurde. hier ist ein Beispiel entgegengesetzter Urt. Auch in diesem Falle fehlte es an solchen Fingerzeigen nicht; aber ihre Wirkung ging, durch die Schuld berer, benen sie gegeben wurden, wenigstens für diese Zeitlichkeit verloren.

" Fre ich nicht, " fagte Palmer, " so ift die Geschichte, auf welche Gie anspielen, mir gum Theil bekannt. Much ben Mann erinnere ich mich einige Mal gefehen und gefprochen zu haben. Befonders eine Unterredung mit ihm ift mir, burch bie Beziehung, welche fie auf fein ungludliches Ende hatte, noch fpaterhin merkwurdig gewor-Die habe ich einen, fonft vernunftigen Mann, eine fo entschiedene Sprache des vollftanbigften Unglaubens fuhren boren. Wie man mir ergahlte, hat biefer Unglaube nicht wenig Untheil an bem unzeitigen Tobe bes Unglud: lichen gehabt; und es war bamale von einer fehr feltfamen Gemutheverwirrung bie Rede, worein ber Mann vor feinem Ende verfallen fen. «

"Sie irren fich in der Person und in der Begebenheit nicht, " versete Morberg. "Aller-

bings ift die Geschichte auch in dieser hinsicht merkwurdig. Sie kann übrigens Ihnen und ansberen Freunden nur unvollkommen bekannt seyn; die genaueren Umstände, welche außer mir kaum Jemand weiß, hat bisher kein Mensch von mir erfahren. Ich fühle mich jest aufgelegt, sie zu erzählen; ist es Ihnen genehm, so bitte ich um Ihre Ausmerksamkeit. «

Alles nahm Plat, und Norberg erzählte folgende Geschichte.

"Bu ber Zeit, als das Kontinentalspstem bes Kaisers Napoleon, in Bezug auf ben Handel, nach seiner ganzen Strenge ausgeführt wurde, entstanden, wie Jedermann bekannt ist, in allen Staaten bes Festlandes eine Menge neuer Fabrikunternehmungen, welche der Lage und dem Kulturzustande dieser Länder nicht immer ganz angemessen waren. Nach meinen Grundsfähen, als Banquier, habe ich mich auf solche Unternehmungen nie als Hauptinteressent eingelassen, es aber wohl für meine Pslicht gehalten, nühliche Versuche und Anstalten dieser Art durch

Uebernahme einiger Uftien ober burch magige Darleiben zu unterftuben. Gine Gefellichaft von Schweizern und Inlandern wendete fich in einer folden Ungelegenheit an mich. Die Leute maren vollkommen fachfundig, und ihres thatigen und rechtlichen Charafters wegen hinlanglich befannt. Giner berfelben, feiner fruberen Beftim= mung nach ein Rechtsgelehrter, hatte mit mir ftudiert. Ich schätte ihn als einen guten Ropf; obwol ich mit ber Beranberung feines Stanbes nicht vollig einverstanden war, überzeugte ich mich boch balb, bag er auch feinem neuen Ge= fchafte in jeder Sinficht gewachfen fen. Mit Gis nem Worte: ber Mann, noch mehr als bie Sache, gefiel mir; und ba, bei ber allgemeinen Beschränkung bes Handels, ein Theil meiner Rapitalien ohne Berwendung mar, ließ ich mich ohne Schwierigkeit bewegen, ber neuen Unternehmung als Aftionar beigutreten. «

"Die Geschäfte hatten gleich anfangs einen guten Fortgang. Die Erzeugnisse ber neuen Kabrik fanden allgemeinen Beifall; der Absatz vermehrte sich zusehends, wobei die Thatigkeit und der gewandte Scharfsinn meines ehemaligen Schulkameraden der Unternehmung die größten

Dienste leisteten. Man fand guträglich, ja nothwendig, der Unftalt eine großere Musdehnung ju geben; moju aber auch eine angemeffene Bermehrung ber Konds erforderlich mar. Schulfreund - ich will ihn mit feinem Bornamen Ernft bezeichnen - hatte wenig eigenes Bermogen ; feine Gelbeinlage mar baber bis jest nicht im Berhaltniß ju feiner ubrigen Stellung in ber Gefellichaft gemefen, als beren Saupt man ihn zu betrachten anfing. besuchte mich um jene Beit fast taglich; er gewann durch feinen entschiedenen Geschaftsgeift mein volles Bertrauen, und zugleich burch bie Unnehmlichkeit feines Umganges meine perfonliche Buneigung in ungewöhnlichem Grabe. Diefer Reigung mehr, als ber Ueberlegung folgend, entschloß ich mich, bem ermahnten Uebelftanbe in den gescuschaftlichen Berhaltniffen meines Freundes abzuhelfen. Ich lieh ihm - ohne andere Sicherheit, als feine Sandfchrift - eine betrachtliche Summe, welche ihn in ben Stand fette, feine Rapitalseinlage ansehnlich zu erhohen und das Uebergewicht über feine Rompa= gnons auch in biefer Sinficht zu behaupten. -Die Unternehmung erhielt nun in furger Beit

einen außerorbentlichen Schwung. Ihr Kredit wuchs mit dem zunchmenden Umfang der Gesichäfte, die Unstalt schien in ihrem Inneren vollscommen gesichert, und forthin keiner fremden Hulfe mehr zu bedurfen.

"Eigene, wichtigere Beschaftigungen, bann eine große Sandlungereife, entfernten mich bierauf von meinem alten Schulkameraben, und entzogen feine Ungelegenheiten auf langere Beit meiner unmittelbaren Beobachtung. Was mein Saus mit ihm und feiner Gefellschaft zu verhandeln hatte, ging in Ordnung. Geine Briefe an mich athmeten beitere Thatigfeit und volle Buverficht zu feinen, fich noch immer mehr ausbreitenden Unternehmungen. Ginige Ungufriebenheit mit seinen Kompagnons war ihm wol hier und ba anzumerten, doch bas Gefühl fei= ner Ueberlegenheit ließ die Sache als geringfügig erscheinen, und gewohnlich brach er feine Befcmerde mit einem Scherz ab, ber irgend einen fomischen Charakterzug an feinen, etwas alt= frankifchen Gefellichaftern heraushob; fo, daß Alles bloß auf leichte perfonliche Reibungen hinauszulaufen ichien. Bon anberen Seiten melbete man mir indeg Mancherlei, mas mich auf die Vermuthung bringen mußte, daß Ernst's gesellschaftliche Verhaltniffe burch bedenkliche Zwistigkeiten gestort wurden, und daß seine Geschäfte überhaupt einen weniger befriedigenden Gang zu nehmen anfingen. «

" Als ich, nach einer Abmesenheit von bei= nabe neun Monaten, von meiner Reife gurudefam, fand ich meine Bermuthung burch Alles, was ich fab und borte, nur zu fehr bestätigt. Ernft felbft ichien nicht mehr berfelbe Mann gu fenn, ben ich vor einem Jahre noch in ihm gu fennen glaubte. Seine naturliche Lebhaftigfeit hatte etwas Launenhaftes und Gewaltthatiges angenommen; bie treffenbe Schnelligfeit feiner Urtheilskraft wurde oftere burch einen abfprechenden, wol auch moquanten Zon entstellt, welchen er kaum burch irgend eine Rucksicht auf Sachen und Personen herabzustimmen vermochte. Das Gelbstgefühl des Mannes mar in offenbaren Stoly übergegangen, und man fab, daß es die Ueberlegenheit feines Berftandes mar, worauf diefer Stolz fich ausschließend ftuste. Meinungen und Autoritaten reigten feinen Di= berfpruch; auch an feinen Freunden, wie an fei= nen Begnern, ichien er nichts als bie Scharfe

Dig Leday Google

bes eigenen Urtheils zu achten, bas er in allen Dingen fur bie einzige Richtschnur bes Denkens und handelns erklarte. Bielleicht, daß die entgegengefette Sinnegart ber Menfchen, welche ihn zunachst umgaben, und mit benen er fich zugleich in einem Wiberftreite von Intereffen befand, biefen Sang meines alten Schulfreunbes, Alles auf den Berftand ausschließungsweise ju beziehen, bis zur Ungebuhr nahrte und ftei-Seine Rompagnons fannten felbft in gerte. ihren Beschaften fein anderes Gefes, als bas Berkommen und bas Wort ihrer Meifter, beren Borfdriften und Beispielen fie blindlinge folgten. In ihren Sitten und Glaubensmeinungen neigten fich die zwei Schweizer zum Dietismus, ber Dritte, ein Stepermarter, bing ben außeren Gebrauchen des Ratholicismus mit angftli= der Genauigkeit an. Dagegen trug Ernft bie entschiedenste Freigeisterei in Allem gur Schau, mas nicht auf Berftandesgrunden allein beruhte, und verlette baburch Undersbenkende haufig; ja, man wurde, nach mancher feiner Meußerungen, selbst seine Rechtschaffenheit bezweifelt haben, wenn ihn nicht feine Sandlungen als einen streng rechtlichen Mann bargeftellt hatten. «

" Mußer bem Digverhaltniffe, in welchem Ernft mit feinen Gefellschaftern ftand, war auch in feiner, ubrigens gludlichen Che Etwas, bas fei= ner farkaftischen Laune Nahrung gab, und ihn taglich undulbfamer in Sachen ber Meinung und bes Glaubens machte. Seine Frau, eben fo ausgezeichnet burch ihre Schonheit, als burch bie Sanftmuth ihres Charakters, war feit eini= ger Beit in eine Urt von Melancholie verfallen, worin sie von allerlei schreckhaften Uhnungen und Difionen gequalt murbe. Ernft fchrieb bie= fen krankhaften Buftand lediglich bem zu, mas er die Borurtheile ihrer Erziehung nannte. Je mehr er feine Frau liebte, besto heftiger marb fein Sag gegen biefe Borurtheile; ein Musbruck, unter welchem er, wie fo viele Beltleute, gar Manches begriff, was anderen Menschen als bas Chrwurdigfte und Beiligfte erscheint. Um fur die Bifionen feiner nervenkranken Gattin feinen Spielraum in bem Gebiete bes Dog= lichen und Denkbaren übrig zu laffen, verwarf er die Idee eines Geifterreiches überhaupt, und bestritt mit allen Waffen der Dialektik die Lehre von ber Unfterblichkeit ber Seele, welche er schlechthin fur traumerisch, und sogar fur sitt=

tich nachtheilig erklärte. — Ungeachtet meiner Voleranz gegen theoretische Meinungen konnte ich nicht umhin, mich gegen die schroffe Urt, womit Ernst die seinigen vorbrachte, einige Mal sehr nachdrücklich auszusprechen. Es betrübte und beunruhigte mich, einen Mann, den ich in anderer Beziehung zu achten geneigt war, in dem unseligen Wahn einer Usterweisheit besangen zu sehen, welche zu wissen sich anmaßt, was unerforschlich ist, und indem sie sich, selbst blind und rathlos, zur Führerin des Lebens auswirft, die leitenden Genien — Glaube und Hoffnung — von sich stößt, welche dem Menschen, auf seiner Wanderung durch diese Erdennacht, wohlthätig beigesellt wurden. "

» Die mißbilligenden Bemerkungen, welche ich mir über die irreligiösen Paradorien meines ehemaligen Schulfreundes erlaubte, hatten keine andere Wirkung, als daß sie ihn zurückhaltenz der in seinen Aeußerungen gegen mich machten; was in Bezug auf seine Geschäftsführung, gegen die ich ebenfalls Manches zu erinnern hatte, schon früher der Fall gewesen war. Seit meizner Zurücklunft hatte er mich in Geschäften nur ein paar Mal zu Rathe gezogen, und da ich

babei nicht mit feiner Meinung übereinstimmte, es nachher vermieben, folche Gegenstande in meiner Gegenwart zu berühren. Muf bas Gluck vertrauend, welches feine Unternehmungen bisber fo ungemein begunftigt hatte, mard Ernft von Tage zu Tage zuversichtlicher und kuhner in feinen, in's Unermefliche gehenden Spekulationen. Der Rredit, beffen die Unftalt im Ullgemeinen genoß, machte es ihm leicht, die Kabri= fation weit uber bas Berhaltniß feiner wirkli= den Konde zu vermehren. Die ausgebreiteten Berbindungen, welche feine Thatigfeit überall eingeleitet, erleichterten auf gleiche Beife ben Abfat biefer raftlos vervielfaltigten Produtte. Seine Gefellschafter, bie fich anfangs biefer un= begrangten Musbehnung ber Geschafte widerfest hatten, ließen ihn gewähren, als ber Erfolg eine außerordentliche Erhöhung ihrer Gewinnsantheile zu versprechen ichien. Allein die Befahr, morin, bei biefer allzufuhnen und unvorsichtigen Sand= lungemeife, bas gange Etabliffement fortmab= rend ichwebte, fonnte ber Wahrnehmung eines aufmerkfamen und unparteiifden Beobachters nicht entgeben. Ich erkannte biefe Befahr auf's Deutlichste, und glaubte meine Beforgniffe bem

fed und rafch hinfturmenden Manne um fo mehr mittheilen zu muffen, ba manche Ungei= chen ben Musbruch eines neuen Rrieges befurch= ten ließen, welcher, im Fall einer unglucklichen Mendung, auf die gesammte Industrie nachtheis lig einwirken, besonders aber einer fo uberspann= ten, fdwindelnd emporgetriebenen Unternehmung hochft verberblich werden mußte. Meine Barnung murbe mit anscheinender Danfbarfeit, aber mit dem geheimen Berdachte aufgenommen, daß meine Beforaniffe vielleicht mehr auf mein bargeliehenes Rapital, als auf die Erhaltung einer Unftalt Bezug haben mochten, welche ihr Grunber bereits fur hinlanglich befestigt hielt, um Ereigniffen jeder Urt Trop zu bieten. Diefer Berbacht, beffen Dafenn ich errieth, ohne es ber Dube werth zu finden, ihn zu beseitigen, vollendete bie Difftimmung, welche zwischen mir und meinem alten Universitatefreunde entstan= ben war. Bon jest an ward ber Beiftand, ben er fruber von mir empfangen, ihm gur Laft: und jeber Schritt, welchen er that, fich einer fur ihn brudend gewordenen Berbindlichkeit gu entziehen, mar ein Schritt zu feinem Untergange. «

"Bon biefer Beit an befuchte mich Ernft nur noch, wenn er es Unftands halber thun zu muffen glaubte. Huch feine Frau fam nicht mehr ungelaben zu ber meinigen; wie es fchien, auf ausbruckliches Berlangen ihres Mannes. Dagegen fab man biefen jest ofters in ber Befellschaft eines Menschen, beffen Umgang er fruber fur eine Urt von Entwurdigung gehalten haben wurde. Es mar bieß ein bekannter Mgioteur, Falling mit Namen, ein Mensch von zweibeutiger Berkunft und ichlechten Grund= fagen, ber fich feit einigen Sahren bier anfaffig gemacht und in furger Beit, burch ein eben fo Fubnes als gluckliches Borfespiel, und burch ben Schamlosesten Bucher, ein bedeutendes Bermb= gen aufgehäuft hatte. Gin Landhaus, welches Falling in ber Mabe von Ernft's Fabrit anfaufte, machte fie zu Nachbaren. Ginem erften höflichen Besuche von Seiten bes Maioteurs, ber ein großes Berlangen zeigte, die mufterhaften Kabrifeinrichtungen fennen zu lernen, folgten wiederholte Ginladungen und neue, fets gleich verbindliche Besuche. Man fab fich gegenseitig auf dem Tufe nachbarlicher Artigkeit, ohne merkbare andere Absichten. Falling ichien wirklich

entzuckt von bem Verstande und ber Thatigkeit seines Nachbard; auf die unbefangenste Weise bot er ihm wiederholt seinen Kredit und seine Raffe an, wenn er irgend Unlaß fande, davon Gebrauch zu machen. Ernst, seiner Seits, fühlte sich durch diese Undietungen um so mehr gesichmeichelt, da er gegenwärtig noch nicht in der Lage war, einer solchen Unterstügung zu bedürfen. "

"Inzwischen waren die alten Zwistigkeiten in Ernst's Kompagnie, auf Beranlassung mehrerer Berluste, welche die Fabrik erlitten, neuerdings ausgebrochen. Sie schienen anhaltender
und heftiger als je zuvor. Man sprach bestimmt
von der Austosung der alten, und von der Bildung einer neuen Gesellschaft; auch der Mäkler,
der die Geldgeschäfte der Fabrik gewöhnlich besorgte, erzählte mir davon, als von einer sehr
mahrscheinlichen Sache. Ich erklärte mich in
starken Ausdrücken gegen die Thorheit eines solchen Borhabens in so bedenklichen Zeitumständen, und sagte dem Manne, daß ich nichts dagegen hätte, wenn er die Herren, die es beträse,
mit dieser meiner Absicht bekannt machte."

"Einige Stunden nachher erfuhr ich aus ficherer Quelle, daß die feit mehreren Tagen viel

besprochene Trennung wirklich erfolgt fen. Ernft, ale Uebernehmer ber Fabrit, hatte fich anheisfchig gemacht, feine bisherigen Gefellichafter, mit ihren gesammten Forberungen an eingeleg= tem Rapital und Gewinnsantheilen, in furgen Terminen hinaus zu gahlen. Bon Kalling's Beitritt zu ber neuen Kirma war nichts bekannt: ja, man verficherte, bag Ernft ben Untrag bagu vorläufig abgelehnt habe. Muf folche Beife befand fich eine Unternehmung, worin mehr als eine Million verwendet war, in diefem Mugenblicke beinahe ohne allen eigenen Kond. war bestürzt und entruftet zugleich über einen fo unbesonnenen, burch nichts zu rechtfertigen= ben Schritt. Dhne 3meifel rechnete ber Tollfuhne barauf, daß es einer gewinnbringenden Unstalt, an beren Spige er stand, nicht an gelbreichen Theilnehmern fehlen werde, und er fcmeichelte fich, zur Bilbung einer neuen Rom= pagnie hinlanglich Beit zu haben. Mber ber Rrieg war vor ber Thur; ungluckliche Ereigniffe fonnten die Stellung bes zuversichtlichen Mannes in wenig Tagen eben fo gefahrvoll und abhångig machen, als sie ihm jest noch sicher und unabhangig ichien. Und folden Bechfelfallen

wagte er feine Erifteng und bas Eigenthum ans berer Menschen auszusegen!"

Mit biefen Gebanken beschäftigt und noch unentschieden, wie ich mich in biefer Cache felbft benehmen follte, fag ich in meinem Rabinet, ale fich Ernft bei mir melben lief. Er trat ge= fast ein, boch in einer Spannung, welche bie innere Bewegung verrieth, bie er vor mir gu verbergen suchte. Ich bezwang mich, fo gut ich konnte, indem ich schweigend erwartete, mas er mir vorzutragen habe. Er erzählte mit Unftand und in guter Ordnung, mas vorgegangen, und führte die Grunde an, wodurch er feinen, wie er behauptete, unvermeiblich geworbenen Schritt rechtfertigen zu konnen glaubte. Dag er mich nicht fruber bavon unterrichtet, entschulbigte er nur leichthin, indem er eines Besuches ermahnte, ben er mir vor einigen Tagen gemacht habe, ohne mich zu Saufe zu treffen. Sierauf legte er mir die Bilang ber Fabrit, fo wie feine eigene vor, und ohne abzuwarten, mas ich baruber bemerken murbe, feste er hingu: - obgleich aus dem vorliegenden Ausweis erhelle, baf bie Unternehmung, beren einziger Gigenthumer er jest fen, fo wie er felbst, vollkommen aufrecht

stehe, so sehe er boch ein, baß sich bie Lage ber Dinge, in Bezug auf seine Gläubiger und namentlich auf mich, burch ben Austritt seiner Kompagnons wesentlich verändert habe. Er könne weber verlangen noch erwarten, baß ich nach dem, was er gegen meinen ausbrücklichen Rath gethan, ein so beträchtliches Kapital, als ich ihm persönlich anvertraut, ohne hinlängliche Sicherheit bei ihm werde stehen lassen; er biete sich baher an, meine ganze Forderung sogleich durch eine angemessene Partie von Waaren zu becken, in Vetracht der Rückzahlung aber sich genau an die Termine zu halten, die ich ihm vorzuschreiben für gut sinden werde.

Dieses Anbieten, die offene und zugleich bescheidene Art, womit es gemacht wurde, überzraschte mich, und entwassnete meinen Groll gezen den, mir noch immer werthen Mann. Ich erwog Ernst's und meine Lage; ich dachte an das, was ich meiner eigenen Würde und dem Urtheil der Welt schuldig sen, welche mich in dieser Angelegenheit ohne Zweisel noch strenger beurtheilen würde, als den Unvorsichtigen selbst, den man bisher als meinen Freund und Schüßling zu betrachten gewohnt war.

"Und welchen Ginbruck, " erwiederte ich nach einem langeren Stillschweigen, " wurde es auf Ihren Rredit machen, wenn man erfuhre, baß Gie fich genothigt gefehen, ben alteften Ihrer Sandlungefreunde auf folche Beife ficher zu ftellen?« - Ernst zuckte bie Uchseln. - "Ihr Untrag," fuhr ich fort, »ift redlich gegen mich; aber es giemt mir nicht, bem Manne, welchem ich fruher ein vielleicht zu unbedingtes Bertrauen be= wies, in bem Mugenblicke meinen Beiftand gu entziehen, mo er in unmittelbarer Gefahr fteht, ganglich zu Grunde gerichtet zu werben. " -» Das furchte er nicht, " verfette Ernft mit gluhendem Gefichte. - "Es wird gewiß gefchehen," antwortete ich bestimmt, » wenn 3hr perfonlicher Rredit in biefem Beitpunkte burch einen folchen Borgang erschuttert wird. - Genug! ich will jest weder ficher geftellt noch bezahlt werben. Suchen Sie vor Allem Ihre Konde : Ungelegen= heiten in Ordnung ju bringen. Wenn Ihre Stellung erft wieder mehr befestigt ift, mogen Sie immerhin thun, was Ihnen gut baucht, um fich einer Berbindlichkeit gu entledigen, melche Ihnen - ohne meine Schuld, wie ich mir bewußt bin, - brudend geworben. " - Damit Beft's Schriften, I. 2.

stand ich auf, und Ernst ebenfalls. Er wollte reben, vermochte es aber nicht. Beschämung, Dankbarkeit und Stolz schienen in seinem Inneren zu kampfen; mit einem durchdringenden, halb finsteren, halb gerührten Blicke sah er mich
eine Weile an, verneigte sich bann und verließ mein Zimmer. «

Norberg hielt in feiner Erzählung inne und ftand auf, um nach bem Simmel zu feben, an welchem von mehreren Seiten Gewitterwolfen aufstiegen. "Das Wetter, " fagte er, "gicht fich uber und jufammen, wie bamale uber bem armen Ernft. 3ch fab bieß fast fo beutlich als jest; aber eine gemiffe Empfindlichkeit uber bie ftolze Buruchaltung meines Schulfreundes binberte mich, meine gange Pflicht gegen ihn und gegen mich felbst zu thun. Im Grunde mar meine großmuthige Weigerung, feinen Borfchlag anzunehmen, wenig mehr als ein Triumph ber Eitelfeit. Satte ich mich bamale, wie ich konnte und follte, bes eigenwilligen Mannes bemach= tigt, und es ber Muhe werth gefunden, fein

Freund zu fenn, anstatt mit vornehmer Miene ben Wohlthater gegen ihn zu spielen; es ware nicht schwer gewesen, ben Unglucklichen auf ben rechten Weg zuruck zu führen und ihn von dem Verderben zu retten, bem er entgegen eilte."

Elifa war ebenfalls aufgestanden, um nach bem Wetter zu sehen. Sie lub uns ein, auf einen etwas hoheren Standpunkt zu gehen, wo wir das prächtige Schauspiel des herannahenden Gewitters besser beobachten und nothigen Falls in der ganz nahen Schweizerhutte dagegen Schutz sinden könnten. Wir folgten ihr dahin, und nachdem wir uns wieder gesetzt hatten, fuhr Norberg folgendermaßen in seiner Erzählung fort.

<sup>&</sup>quot;Funf ober sechs Tage nach jenem verhängnisvollen Besuche Ernst's verbreitete sich auf der Borse die nicht zu bezweiselnde Nachricht, daß ber Krieg erklärt, und die Feindseligkeiten vermuthlich schon ausgebrochen seven. Die Geschäfte stockten auf der Stelle. Das dare Geld verschwand; für die besten Papiere gab es keine

3ch bemerfte Ernft im Gebrange, fich Raufer. von einem Mafler gum andern wendend; ein Achselzucken war die Untwort, die er von jedem erhielt. Er fchien febr befturgt, und ungewiß, ob er bleiben ober gehen follte. Offenbar befand er fich bereits in ber bringenoffen Berlegenheit, und wußte feinen Rath, feinen nachften Bedurf= niffen abzuhelfen. - 218 ich von ber Borfe berabging, fab ich ihn in einer Ede ber Borhalle bei Kalling fteben, bem er fein Unliegen in lei= benfchaftlicher Saft vorzutragen ichien. Der faltblutige Borfemann borte ihm mit großem Phleg= ma zu und burchlief mit blingelnden Mugen ein Papier, bas ihm Ernft überreicht hatte. Ich blieb einige Mugenblicke fteben, die Gruppe gu beobachten. In bem lauernben Gefichte bes Wucherers flieg ein felbftzufriebenes Lacheln auf, bas einen gefaßten Entschluß anzubeuten ichien. Er legte vertraulich die Sand auf feines Nachbars Schulter und Schielte ihn mit einer mahren Mephistopheles-Miene an, als wollte er fur den Dienst, ber von ihm verlangt murbe, Leib und Seele zugleich in Beschlag nehmen. Ernft er= blickte mich jest, und jog verlegen feinen Sut; auch Falling grußte mich mit grinfender Soflich=

feit. Ich bankte beiben ziemlich trocken, indem ich mich vergebens bemuhte, ber wibrig gemischten Empfindung von Mitleid und Abscheu Herr zu werden, womit mich der Anblick einer Gemeinschaft erfüllte, in welcher ich bereits das ganze kunftige Geschick meines übel berathenen Schulfreundes voraus zu sehen glaubte. «

"Mehrere Stafetten, die zu Saufe meiner marteten, überbrachten mir Sandlungsberichte verschiedener und bringender Urt, woburch meine Aufmerksamkeit anderen Gegenftanben gugemenbet murbe. Der wirklich erfolate Unfang bes Rrieges feste bie faufmannische Welt allenthal= ben in außerordentliche Bewegung. Die In= tereffen meines Saufes und wichtiger Sandlungs= freunde erheischten meine ungetheilte und thatiafte Borforge. Go vergingen in einem Bemuhl von Beschäften gehn bis viergehn Tage, wahrend welcher ich Ernft und beffen Ungelegenheiten beinahe gang aus ben Mugen verlor. -Die Rriegsbegebenheiten nahmen schnell eine entscheibende, überaus ungluckliche Wendung. Gine große Schlacht war verloren, und mit ihr bie gange hoffnung bes Felbzuges. Unfere Urmee ichien aufgelof't; ber Feind hatte bie Gran-

Dig Leday Googl

zen bereits überschritten, und Alles zeigte an, baß sich seinem Vordringen kein bedeutendes Hinderniß entgegenstellen wurde. In der That war die Residenz selbst sehr bald im Besit des feindlichen Heeres.«

"Nach einigen Tagen bes Schreckens singen bie Beschäftigungen bes burgerlichen Lebens wiesber an, nothburstig ihren Gang zu gehen. Doch Alles ließ eine langere Dauer bes Krieges und ber Drangsale voraussehen, die damit verbunsben waren. Der Druck und die Verwirrung unter Fabrikanten und Kausseuten stiegen in kurzer Zeit auf's Aeußerste. Die Bankerotte waren an der Tagesordnung; nur wenige der älteren und ganz soliden Häuser blieben unersschüttert."

"Bu meinem und aller Welt Erstaunen hielt sich Ernst in diesem Sturme aufrecht. Unstreiztig war es seine Verbindung mit dem reichen Gelbmanne Falling, welche ihm die Mittel dazu gab. Aber Niemand begriff die Art dieser Verbindung, und die förmliche Associirung der beizden Nachbarn, von der die Rede ging, sand wenig Glauben. Indessen war in der Lebenszweise, und, wie es schien, sogar in der Denkart

des Agioteurs feit einiger Zeit eine auffallenbe Beranderung vorgegangen. Der mufte Großftabter wurde auf ein Mal ein Freund bes Landlebens; bas Intereffe, bas er an ben Ka= briffarbeiten nahm, ubermog felbft feine Un= hanglichkeit an die Borfe. Er verweilte halbe Tage lang in bem Saufe feines Nachbars, und fam jest auch baufig, wenn biefer abmefend war. Endlich glaubte man mabrzunehmen, baß Kalling's Mugenmert bei biefen Befuchen weni= ger auf bie Beschafte feines ehrlichen Nachbars, als auf beffen ichone Frau gerichtet fen, und bie Laftersucht ermangelte nicht, die lange bezwei= felte neue Rompagnie, in einem gemiffen bebenklichen Sinne, als ichon abgeschloffen angufunbigen. «

"Wie ich ben Charakter meines alten Schulfreundes und seiner Gattin kannte, war ich überzeugt, daß sie, welches auch Falling's Abssichten und Umtriebe senn möchten, an solchen Schändlichkeiten keinen Theil, ja schwersich eine Ahnung davon haben könnten. Der Ausgang, welchen die Sache nahm, bestätigte meine Vermuthung. Der Agioteur brach plöslich, in sehr übler Laune, allen Umgang mit seinem Nach-

bar und beffen Frau - ber fproben Rar= rin - ab, wie er fie jest ohne Scheu nannte. Seine galante Bubringlichkeit, bie man lange nicht recht verstanden, und fur unschuldige Bederei gehalten hatte, mar endlich beutlich und unverschamt geworben. Sie murbe mit Berachtung gurudaewiefen. Das machte ben Glenben muthend vor Bosheit und Rachsucht. Er felbit mar jest ber erfte, bas Bebeimniß ber verberblichen Rrediteverbindung aufzudeden, welche zwischen ihm und feinem Rachbar bestand. Die Waarenmagazine ber Kabrit waren bem Bucherer verpfandet, gur Dedung ber geheimen Borfchuffe, die er geleiftet, und ber Acceptatio= nen und Burgichaften, zu welchen er fich berbinblich gemacht hatte. Das Uebereinkommen war auf bestimmte Beit festgesest, und bem Rechte nach fur beibe Theile gleich verpflichtenb. Aber Kalling's Arglift hatte fich jum Meifter bes Bertrages gemacht; es ftand in feiner Bemalt, feinen Mitkontrabenten burch bie bloge Berweigerung feiner Unterschrift augenblicklich zu fturgen. Falling fing bamit an, bie vertragemäßigen Leiftungen, die ihm oblagen, auf alle nur mögliche Weise zu erschweren. Er spielte

ben Beleibigten gegen Ernst, und vermied geflissentlich, selbst auf ber Borse, mit ihm Worte
zu wechseln; die Geschäfte, welche noch zwischen
ihnen Statt hatten, ließ er von seinen Kommis
besorgen, sprach dabei gegen Jedermann sehr
zweiselhaft von der längeren Dauer derselben,
und erklärte auf's Bestimmteste, daß es ihm
nie eingefallen sen, sich mit einem Manne ohne
Vermögen, Kredit und kausmännische Konduite
in eine nähere Verbindung einzulassen. «

"Je frecher Falling feine Ubficht an ben Zaa leate, ben hart bebrangten Ernft ju Grunde ju richten, um fo weniger verfehlte fie ihre Dir-Der Reft bes perfonlichen Rredits, melden biefer noch gehabt hatte, mar vernichtet, feitbem man wußte, von welcher Urt bas Berhaltniß fen, worin er mit Falling ftanb. Man fannte die rudfichtelofe Barte bes Agioteurs in folden Umftanben, und berechnete bie Dauer eines faufmannischen Lebens, bas fich in feinen Banben befand, nach bem Betragen, welches er gegen fein Schlachtopfer beobachtete. Wenn er fich anschickte, feine Beute fahren gu laffen, fo schloß man, daß fie rein aufgezehrt, und bie Ueberbleibfel nicht bes Mufhebens werth fenen."

» 3ch erfuhr burch bas allgemeine Gerucht biefe Lage ber Dinge, und fonnte nicht umbin, mahres Mitleiben mit meinem alten Schulfreunde zu haben. Empfindlicher konnte biefer ftolze, unlenkfame Beift nicht bestraft werben. als baß er fich, burch feine eigene Unvorsichtig= feit, ber Willfuhr eines Glenben Dreis gegeben fah, ben er eben fo fehr verachtete, ale er ihn gu furchten Urfache hatte. Indeffen ichien Ernft entschloffen, ben Rampf mit Falling's Urglift und Diedertrachtigkeit eben fo beharrlich gu be= fteben, ale er bieber ben Unfallen ber Beit und ben Schlagen bes Schickfale Trop geboten hatte. Mit einer Unftrengung ohne Gleichen, und unter immermabrenben Bankereien mit Falling's Sandlungsbedienten und Belferehelfern, hielt er ben morschen Bau feines Rredits noch burch mehrere Wochen aufrecht. Ich begegnete ihm unter biefen Umftanben auf ber Borfe, bie er jest feltener besuchte, und erschraf uber fein Mussehen. Seine Wangen und Mugen maren eingefallen, die Gefichtefarbe gelb und frankhaft, ber Naden gegen feine Bewohnheit vorhangend. Er blickte icheu und finfter um fich, und ichien Jemand zu suchen. Endlich mard er Falling's

ersten Kommis gewahr, und ging hastig auf ihn zu. Sie sprachen ziemlich lange, zuletzt sehr heftig mit einander. Als ich an ihnen vorbeisging, traf Ernst's funkelndes Auge von ungesfähr auf mich. Er stockte, und eine dunkle Gluthröthe ergoß sich über sein Gesicht. Noch ein Mal suchte er den gesenkten Blick zu mir zu erheben, aber er mußte ihn wieder zu Boden schlagen. Da warf er sich mit einer Bewegung des Stolzes in die Brust, und nachdem er dem Handlungsbedienten noch einige barsche Worte gesagt hatte, verließ er eilig den Saal."

"Als ich von dieser stummen, aber bedeutungsvollen Begegnung nach Hause kam, erzählte mir Elisa, daß sie eben einen Besuch von Ernst's Gattin gehabt habe. Die arme Frauschien von einer unbestimmten traurigen Ahnung in die Stadt getrieben und in unser Haus geführt worden zu seyn, um Husse gegen ein Ungluck zu suchen, das sie voraus empfand, ohne sagen zu können, worin es bestehen, und wie es abzuwenden seyn wurde. Die ökonomische Berwickelung ihres Mannes war ihr wenig bestannt; auch erwähnte sie deren nicht: dagegen sprach sie in seltsamen, dunkeln Ausdrücken von

dem verlorenen Zustande seiner Seele, woraus ihn nur ein Wunder zu befreien vermöge. Den=
noch schien sie von meiner Freundschaft und Großmuth Husse zu erwarten; aber sie zweiselte, ob ich das Unheil werde verhindern können, welches sie am meisten zu fürchten habe. Am Ende bat sie meine Frau in den rührendsten Ausdrücken, ihr die Ungelegenheit, die sie ihr verursachte, und ihre verworrenen Reden zu verzeihen: allein sie habe es nicht unterlassen Berdot ihres Mannes, der ihr eine solche Schwäche, wie er es nenne, nie verzeihen würde.«

»Alles, was ich seit einigen Tagen sah und horte, vermehrte meine Theilnahme an Ernst's traurigem Schicksale. Ich sing an, mir selbst einen Theil ber Fehler und bes Unglückes beizumessen, worin ber unvorsichtige Mann verfallen war. Noch jest schien es meine Pflicht, einen Bersuch zu seiner Rettung zu machen. Der Zeitpunkt war entscheidend, nicht nur für Ernst's äußere Lage, sondern auch für seinen Charakter und Gemüthezustand, die nicht weniger einer gründlichen Berbesserung bedurften, und nun

vielleicht fur immer von ben, ihnen anhangen= ben Bebrechen geheilt werden konnten.«

"In biefer Stimmung traf mich mein Rechtsfreund, Doktor M., ber meine Berhaltniffe mit Ernft, und biefen felbft, genau fannte. Des Doktore erftes Wort, ale er eintrat, war bie verzweifelte Lage unfere gemeinschaftlichen Sugenbfreundes. Er machte mir, nach feiner gut= muthig polternden Urt, herbe Bormurfe uber meine unverzeihliche Kahrlaffigkeit in biefer Sache. Schon langft habe er mir gerathen, wegen mei= ner Forberung an Ernft, bie nun offenbar in hohem Grabe gefahrbet fei, die nothige Vorsicht zu treffen. Meine übelverftandene Delikateffe habe mich ichon ein Mal um bie mir angebotene Sicherheit gebracht, mas zu Ernft's eigenem großten Rachtheil ausgeschlagen fen, und ihn bem ichurkischen Kalling in bas Des gejagt habe. Sebt fei bie lette Beit, bas Berfaumte eingubringen, und er forbere mich auf, dieß auf ber Stelle zu thun, ware es auch nur um bes Schuldners und ber übrigen rechtlichen Glaubi= ger willen. Die Kabritegebaube fenen noch un= belaftet; er habe ohnehin ein Geschaft bei ber Berrichaft, und biete fich an, meine Korberung

in dem Grundbuche daselbst ungesaumt intabuliren zu lassen. Auf solche Weise werde ich,
außer meiner eigenen Sicherheit, zugleich das
nothige Uebergewicht unter den übrigen Kreditoren erhalten, und es werde in meiner Macht
stehen, nach den Umständen zu thun, was ich
für das Beste des Schuldners und der Masse
am zuträglichsten sinde.«

"Die Grunde meines Rechtsfreundes maren fo überzeugend, fein Gifer, mir zu bienen, fo unverkennbar, feine Gefinnungen fur Ernft felbft fo wohlmeinend, daß ich feinem Undringen nach= aab, und ihm bie Bollmacht ertheilte, fogleich am folgenden Tage alle gerichtlichen Bortehrun= gen in meinem Namen zu treffen. Ich erklarte dabei, daß ich bas hypothekarische Borrecht, melches ich in Unspruch nahm, weniger zu meinem eigenen Bortheil, als zum Beften Ernft's und ber Gesammtheit feiner Glaubiger, ju benuten gebachte. Wenn bie Unternehmung aufrecht erhalten werben konnte, war ich entschloffen, von meinem bisherigen Spftem abzugeben, und ber Fabrit mit einem angemeffenen Konde ale offent= licher Gefellschafter beizutreten. Wenn bieg un= möglich, und die Unstalt nicht mehr zu retten ware, wollte ich wenigstens nichts unversucht lassen, um eine, für alle Betheiligten möglichst vortheilhafte Ausgleichung zu Stande zu bringen. Mit diesen Absichten dachte ich Ernst selbst bekannt zu machen, sobald meine alte Forberung sicher gestellt, und ich in der Lage senn würde, eine entscheidende Sprache gegen den Schuldner sowohl, als die übrigen Gläubiger, zu führen. — Mein Freund M. billigte dieß Alles höchlich, und verließ mich, sehr zusrieden mit mir und mit sich selbst, indem er mir Glück wünschte, einen Entschluß gefaßt zu haben, der, seiner Meinung nach, nur die ersprießlichsten Folgen haben konnte.

Das Gewitter hatte sich indessen bunkelbrohend über unsere Häupter gelagert. Ein machtiger Bligstrahl burchzuckte in diesem Augenblick die dufteren Wolkenmassen; die brückend schwüle Luft sing an bewegt zu werden, und einzelne große Wassertropfen sielen auf die glühende Erde. Norberg schwieg, und wir Alle staunten einige Sekunden den aufgeregten Himmel an. Da schlängelte sich ein zweiter Blig burch bie Luft. Wir mußten eilen, bie Schweizerhutte zu erreichen, eh' unter gewaltigem Donnergerolle ber Regen herabgoß.

"Erquickend, " sagte Elisa, indem sie, unter dem schütenden Borsprung der Hutte stehend, den erfrischten Luftstrom in langen Zügen einssog. Sie hatte Norberg's Arm gefaßt, und lehnte sich liebkosend an ihn, da er, in seine Gedanken vertieft, trub und gleichgultig in das Wetter hinaus sah. "Die Erinnerung an jene Tage der Unruhe und des Schreckens, " hob sie nach einer Weile an, "hat noch immer eine große Gewalt über den heitern, starken Geist unsers Freundes. Er vermied bisher, selbst mit mir, von manchen Umständen zu reden. Doch waren es nur Züge seines Edelmuthes, die er uns zu verbergen hatte."

"Sage, feines furzsichtigen Eigenbunkels," erwiederte Norberg, "und Du sprichst die Wahrsheit. — An demselben Tage, an welchem mein kluger Rettungsplan in Erfullung zu gehen anssing, war Ernst's Fall entschieden, und zwei Nachte spater tried ihn die Verzweislung in den Tod und zum Wahnsinn. Schon am Morgen

jenes Tages - es war eben Sonnabend, verbreitete fich bas Berucht, bag Ernft feine Bablungen fogleich einstellen muffe, weil Kalling und beffen auswärtige Freunde ihm ploglich ben. Rredit verweigert hatten, und alle feine Wechfel mit Protest gurudgekommen waren. Die Rach= richten auf der Borfe bestätigten die gulett ers mabnten Umftanbe. Man fprach von einem furchtbaren Auftritt zwischen Ernft und bem Majoteur, in Rolge beffen ber lettere eiligst auf ein entferntes Landaut abgereift fen. Uebrigens feste die Kabrik die Zahlungen bes Tages fort; bie Inhaber ber mit Protest gurudgekommenen Tratten wurden auf den kunftigen Montag bestellt, wo sie bezahlt werben follten. Abend fah man Ernft felbst, in berfelben Rich= tung, welche Kalling genommen, aus ber Stadt Man fagte, baß er fich mit Waffen verfeben, und gefchworen habe, fich Gelb zu ben bevorstehenden Bahlungen zu verschaffen, und wenn er es bem Teufel in Person um ben Preis feiner Geele abnothigen mußte. "

"Der Sonntag verging, ohne baß man von Ernst ober Falling weiter etwas horte. Mit Ungebulb erwartete ich meinen Rechtsfreund, ber endlich Abende von feiner Landfahrt gurudtam. Er brachte mir mit triumphirender Miene ben Ausweis von der vollzogenen Intabulirung meines Darleihens, benn er hatte bereits erfahren, bag es inzwischen mit Ernft's Ungelegenheiten zum Meußersten gekommen war. Seiner Mei= nung nach mar bieg nothwendig; jest erft, behauptete er, werbe ber gebeugte Stolz unfers Jugendfreundes fich ben Unordnungen fugen, welche zu feiner Rettung getroffen werden muß= Ernft's abenteuerlichen Bug miber Kalling belachte ber Doktor; er wollte miffen, bag ber Agioteur fich in vollkommener Sicherheit befinbe, und Ernft unverrichteter Dinge gurudfehren werbe. - Es gelang meinem Freunde, mich nach und nach zu feinen Unfichten zu ftimmen. Undere Beschäftigungen und bie Berftreuungen ber Befellichaft verscheuchten vollends die Be= forgniffe, die in mir aufgestiegen waren; ich fah ziemlich gleichgultig ben Ereigniffen bes folgenben Tages entgegen, welche in jedem Kall entscheibend fenn mußten. «

"Montage fruh, gegen zehn Uhr, melbete man mir mit einer gewiffen Verlegenheit, baß in Ernst's Nieberlage große Unruhe und Befturzung

herrichten, und bag febr feltfame, gum Theil widersprechende Nachrichten von schrecklichen Begebenheiten in Umlauf maren, bie fich auf ber Kabrik zugetragen haben follten. Dach Ginigen habe fich Ernft in ben Strudel bes großen Bafferwerkes ber Fabrik gefturgt und fen tobt, nach Underen lebe er gwar noch, boch ohne Soffnung bes Aufkommens, fo wie feine Rrau und fein fleiner Sohn, zu benen ein Argt aus ber Stadt berufen worden. Es fenen Spuren vorhanden, daß der Ungluckliche fich felbft und feine Kamilie mit Blaufaure vergiftet habe. - 3ch mar erftarrt vor Entfegen, fuchte mich aber burch ben Gebanken zu ermannen, bag biefer verworrene Bericht unmöglich mahr fenn konne. Da uberreichte man mir einen Brief, mit ber Aufschrift von Ernft's Sand: "Dem Berrn von Nor= berg nach meinem Tobe zuzustellen.«

"In bem Briefe gestand Ernst sein früheres Unrecht gegen mich, verhehlte aber nicht, daß er eine Art von Befriedigung darin sinde, durch ben letten Schritt, welchen ich ohne sein Borwissen zur Sicherstellung meines Interesses gesthan, der einzigen Berbindlichkeit enthoben zu senn, die ihm mahrhaft bruckend gewesen. Er

gebe aus ber Welt, mit ber falten und rubigen Ueberzeugung, baß er feinen Freund barin gu= Bis noch vor furger Beit habe er fich mit dem Gebanken getragen, fein Weib und fein Rind im Fall feines Tobes meinem Ebelmuthe zu empfehlen; jest erfpare ihm eine neue Erfahrung biefe unnuge Demuthigung. Derfelbe Tod, ber ihn von der Laft und Muhe bes Lebens befreie, werde auch bem Glend ber Seinigen ein Ende machen. Gleichwol habe er noch einen Bunich, beffen Erfullung er lieber von mir, als von jedem Undern erlangte. Dieß fen bie Beftrafung bes Niebertrachtigen, in beffen Banbe er, vielleicht nach einer gerechten Fugung bes Schicksals, gefallen fen, weil er aus allauregem Gelbstgefühl es verschmaht habe, von irgend einem Menfchen abzuhangen. Falling's Betragen gegen ihn fen eine Rette von Schandbie eine noch fcharfere Uhnung verdienen, als die offentliche Berachfung allein. Dazu forbere er mich im Namen feines bingeopferten Beibes und Sohnes auf, welche er lieber tobt, als bem Mangel und ber Schande ausgefett habe feben wollen. " -

Norberg schwieg abermals, nicht weniger von seinen Erinnerungen, als von dem gewaltsfamen Ausbruch des Ungewitters gestört, das sich jest mit ununterbrochenen Bligen und Donnerschlägen, und in einem unermestichen Wassersftrome entlud. Wir mußten in das Innere der Hutte treten, um vor dem heftigen Unfall des Sturmes und des Regens geschügt zu seyn.

Das erste, was uns dort in die Augen siel, waren die zwei Zeichnungen aus Ernst's Geschichte. Sie stellten zwei Momente der Katasstrophe dar, und waren besonders in Hinsicht der Architektur und Beleuchtung meisterhaft auszgeführt. — "Diese gespenstische Gestalt, " sagte Doktor G., der eine der Zeichnungen ausmerkssam betrachtete, "welche hier über den halb ersteuchteten Korridor hinweghuscht, ist wol Ihr unglücklicher Freund? Das Unheimliche der Geschichte ist von dem Künstler glücklich angedeutet; man glaubt eine Scene aus einem Roman-der Radcliffe oder des Maturin zu erblicken. "

"Mich zieht dieses gemuthliche Familienstuck mehr an, " sagte Palmer, vor bem anderen Bilde stehend; "ich glaube hier ben verfohnens den Ausgang zu sehen, und bas Entzücken einer

frommen Seele, die ben verloren gewähnten Gatten wieber in ihre treuen Urme fchließt. «

"Greifen wir dem Ausgange nicht vor, « erwiederte Doktor G.; »es scheint, wir haben ben Wendepunkt bieser hauslichen Tragobie noch nicht erreicht. «

"Das Gräßlichste bavon, " fuhr Norberg fort, "haben Sie wenigstens gehört: Ernst's Borhaben nämlich, sich selbst, sein Weib und seinen Sohn zugleich zu tödten, eine Gräuelthat, mit welcher ber Unglückliche einige Stunden lang wirklich umging, wie sein Brief an mich und mehrere Umstände nur allzudeutlich bewiesen.

— Was ich von ber Veranlassung, bem Zusammenhange und den Folgen dieses entsetzlichen Vorhabens erfuhr, ist mir zu erzählen übrig. "

"Schon seit mehreren Wochen tauschte sich Ernst über seine dkonomische Lage nicht mehr. Sein Bruch mit Falling, die nachtheilige Stellung, worin er sich gegen diesen befand, die ganzliche Vernichtung seines eigenen Kredits, Alles verkündigte ihm seinen unvermeidlichen, nahen Untergang. Noch hielt der Werth seiner Aktiven der Schuldenmasse ungefahr das Gleichgewicht; doch Alles war verloren, wenn die verwickelte Maschine zusammenstürzte. Im Fall eines Bruches sank ber Werth ber Aktiven vielzleicht um ein Drittheil, und ber Verlust ber Gläubiger war im Fortgange eines Konkurses kaum zu berechnen. In einem wahrhaft sieberischen Zustande, aber mit voller Klarheit des Bezwußtsens, seize er indeß rastlos seine Bemüshungen fort, dem immer stärkeren Andrang der auf ihn einstürmenden Zahlungsforderungen zu widerstehen. Er sah die zunehmende Wahrscheinzlichkeit, diesen Anforderungen nicht mehr genüzgen zu können, und er schauberte davor; denn er war entschlossen, dieses Aeußerste nicht zu überleben.

"Eine Urt von Tagebuch, welches man unter Ernst's Papieren gefunden, stellte diesen inneren Kampf seines Gemuthes auf eine anschauliche Weise dar. Man sah die Bedrängnis des
armen Mannes von Tag zu Tage höher steigen,
und die sinstere Ueberzeugung sich seiner immer
mehr bemächtigen, daß aus diesem Labyrinthe
tein Ausweg für ihn sen, als der Tod. Dabei
enthielten diese Blätter eine fortlausende Rechtfertigung seiner kaufmännischen Grundsäse und
seiner Geschäftsführung, die er als untadelhaft

und folgerecht vertheidigte, mit alleiniger Musnahme feiner Berbindung mit Falling, zu melder ihn ber Drang ber Umftanbe verleitet habe. Alle feine Unfalle ichrieb er bem treulosen Glucke gu, und frember Schwache ober Thorheit. Seine Unternehmung erklarte er fur aufrecht, wenn die, von Kalling widerrechtlich gurudigehaltenen, Pfanber zur Maffe gezogen, und bas Kabrite= vermogen nicht unter bem Werthe verschleubert murbe. Er rieth baber feinen Glaubigern, bie Gefchafte, ihres eigenen Bortheils wegen, wenigftens bis zur erfolgten Liquidirung, auf gemein= Rechnung fortzuseben. schaftliche Bu 3wecke empfahl er ihnen feine Leute, beren Dienste ber Maffe so nuglich fenn murben, als fie es ihm gewefen. «

"In den letten Tagen schien Ernst durch diese Ansichten wieder zu einiger Gemutheruhe gelangt zu seyn. Er ging mit dem Entschlusse um, seinen Gläubigern einen kurzen Zahlungsstüllstand vorzuschlagen, während bessen eine Ausgleichung versucht werden sollte. Sein Augenmerk und seine Hoffnung waren dabei vornehmzlich auf mich gerichtet, wie mehrere Stellen seines Tagebuches bewiesen, worin er meiner mit

Achtung und mit dem herzlichen Bedauern erwähnte, sich jemals von mir entfernt zu haben. Eine dieser Stellen in den Selbstbekenntnissen des unglücklichen Mannes, hatte etwas besonbers Rührendes. Er hatte die Rechnungen vollendet, die er seinen Gläubigern vorlegen wollte. Sein Entschluß war gefaßt, und seine Aussicht nicht hoffnungslos; er dachte arm, aber mit unverletzter bürgerlicher Ehre von seinem Besitzthume zu scheiden. «

"Da schreckte ihn Falling's wortbrüchige Bosheit plotlich aus seiner vorübergehenden Seibstberuhigung auf. Er sah die Nothwendigteit, seine Zahlungen augenblicklich einstellen zu mussen, und fürchtete das Schlimmste von dem gerichtlichen Versahren, worauf es der Wucherer angelegt hatte. Falling's arglistige Entweichung versetzt ihn in Wuth. Die gewaltsamsten Entschließungen scheinen von dieser Zeit an in seiner Seele gewechselt zu haben. Als er, wie mein Freund M. richtig vorausgesehen, die Spur des Flüchtlings verlor, und die Hoffnung, ihn zu erreichen, ausgeben mußte, wollte er erst in die Stadt zurücksehren, befahl aber dann dem Kutscher, den Weg nach der Fabrik einzuschlagen;

Best's Schriften. I. 2.

und die muden Pferbe angutreiben, benn er muffe noch auf bas Umt. In ber Rabe feines Saufes begegnete er bem Berichtshalter. Bon Diefem erfuhr er, bag mein Ubvokat auf bem Umte gewesen, und welches Geschaft ihn babin Ernft ichien gang außer fich vor geführt habe. Erstaunen und Besturzung. Er verließ den Berichtshalter, ohne weiter ein Wort zu fprechen. Berftort und bufter fam er im Saufe an, wies feine Frau und ben Knaben, die ihn bei'm Musfteigen bewillkommten, mit Barte gurud. und verschloß sich in fein Arbeitszimmer, wo er eine Stunde lang allein blieb und zu fchreiben fchien. Mls es bunkel zu werden anfing, horte man ihn eine Weile mit farten Schritten auf und ab geben, und mit fich felbit reben. Endlich verlangte er Licht, und ließ feiner Frau fagen, baß fie ihm eine Rrauterfuppe - fein Lieblingsge= richt - bereiten und gegen gehn Uhr nit bem Rinde ju ihm kommen folle, um bie Suppe in feiner Gefellschaft zu effen. Dann fchrieb er wieber, mahrscheinlich ben Brief an mich, auch noch an feinem Tagebuche, beffen lette Stellen mit furchtbarem Kaltfinn die Ueberzeugung ausfprachen: er weihe fich und bie Seinigen ber

Bernichtung, und werbe in bem ruhigen Schlafe bes Tobes burch feine Traume geftort werben. "

"Alls bie Magd bas Effen brachte und auf den Tifch fette, bemerkte fie, bag ihr Berr, ber todtenbleich an bem Schreibpulte ftand, ein Klafchchen in der Sand hielt, das er zu verbergen fuchte. In verdrießlichem Tone befahl er ihr, zu geben und die Krau mit dem Knaben zu rufen. Aber ploglich ichien ihn eine ungeheuere Ungft zu befallen; er fturzte aus bem Bimmer und rannte an ber Maad vorbei, burch ben langen Korridor bes Wohngebaubes, über bie Treppe, welche zu bem großen Waffermerke führt. Dort fah ihn ein junger Arbeiter, ber eben bei ber Schleuse beschäftigt mar, wenige Schritte hinter ben großen Schaufelrabern, fich in's Baffer fturgen. Durch einen außerordentlichen Gludsfall mar bie Schleufe, wodurch bas Raderwerk gesperrt merben konnte, bes hohen Dafferstandes megen, zur Salfte berabgelaffen. Dieß hielt ben Korper, nachdem er ein Mal aufgetaucht, einige Augenblicke gurud, und es gelang bem jungen Menfchen, feinen Berrn, wiewol ftart beschäbigt und gang befinnungelos, aus bem ichrecklichen Wafferschlunde zu giehen. " -

"Ich war, nachbem ich mich von bem erften Schreck ein wenig erholt hatte, auf die Kabrif geeilt, um bie mahren Umftanbe ber grauenvolten Begebenheit zu erfahren und Sulfe zu leiften, wo ich irgend fonnte. Der Urgt, ben man aus ber Stadt berufen hatte, mar ichon feit ei= nigen Stunden hier, und vereinigte feine Beobachtungen mit benen bes Ortsphofikus und bes Pfarrers, welche ben Berungludten balb nach ber That gefehen und feitbem beinahe ohne Unterbrechung in feiner Nabe geblieben maren. Beibe beschrieben bie erften Meugerungen bes guruck= kehrenden Bewußtsenns nach bem tobahnlichen Schlummer, worin Ernft eine Beitlang gelegen, als bochft feltfam und graufenhaft. Er fchien entfest uber bas Befuhl feines Dafenns, und uber bas, was um ihn vorging. Dabei mar fein Rorper gang fleif und unbeweglich; nur feine Blide ichweiften unftat und ftarr zugleich umber. Lippen und Bahne blieben hart verschlof= fen : man mußte bie Munbfperre anlegen, um ihm Argenei einzuflogen. Der Ortsphofifus hatte geglaubt, ihm gur Aufregung ber gefunkenen Lebenskrafte eine Mifchung von Laubanum und Mofchus verordnen zu muffen. Diefe ftart er= regenden Mittel schienen bem inneren Spiele seiner Phantasien einen gewaltsamen Schwung zu geben. Er fing an zu reben, und verrieth nach und nach, was die Tiefen seines beangstigten Gemuthes bewegte. «

"Er bilbete fich ein, geftorben und ein verbammter Beift gu fenn, ber gur Strafe feines Unglaubens und feiner Miffethaten in eine Welt von garven verfett worben, berjenigen abnlich. welcher er fich eigenmachtig entzogen hatte. 201= les, was ihn umgab, erschien ihm als eine bloge Berkleibung ber Beifterwelt, bie er fonft ge= leugnet, und beren furchtbare Wirklichkeit ihm, mit ber Ueberzeugung von ber Fortbauer feines Iche nach bem Tobe, offenbar geworben. ben bekannten Geftalten, die fich ihm naberten, glaubte er Damonen zu feben, melden bie Bollgiehung feiner Strafe aufgetragen mar. Mrgt, ber Beiftliche, feine Bedienten, felbft fein alter Freund , ber Fabriffinfpektor, waren nicht bavon ausgenommen. Er betrachtete ihre Besichtszüge mit Scheu und angstlicher Unftrenaung, als ob er bie Beichen ihrer bamonifchen Natur barin zu entbeden fuche; ber vertraute Ion ihrer Stimme ichien ihn burch einen fremben Beiflang zu ichrecken. Der Unblick bes Pfarrere befonbere, mit bem er fich zuweilen einen unfeinen Scherz erlaubt, machte fichtbar einen tiefen, furchterregenden Ginbruck auf ihn, melcher burch bie Borte bes Troftes und ber Erbauung, die ber Beiftliche an ihn richtete, eber verstärft als gemilbert wurde. Es war, als ob ber Ungludliche in bem Boten bes Friedens, deffen Umt er ehemals verspottet, jest ben Berfundiger feines Berbammunggurtheiles erfennte, und ale wenn bie Worte bes Beile, die er vernahm, sich fur ihn in bonnernde Ausspruche des erzurnten Richters verwandelten. Der Wahn= finn ber Leibenschaften, welche ibn verblenbet, und bis jum Gelbstmord getrieben hatten, mar verschwunden, als hatte ber Tob wirklich bie Bande bes unfterblichen Geiftes geloft. Er flagte fich felbft mit ber großten Strenge an, nicht bloß uber die verbrecherischen Borfage und Sandlungen der letten Tage, fondern über alle bie verkehrten Schritte, welche feinen Untergang herbeigeführt hatten, und als beren einzige Triebfeber er jest feinen eigenen granzenlofen Stolz erkannte. Dagegen entschulbigte er bas Betragen feiner ehemaligen Gefellschafter gegen ihn,

und auch das meinige, obwol er dieses noch in einem ganz falfchen Lichte fah. Laut verkundigte er die Gerechtigkeit der Strafe, die, wie er wahnte, für eine Dauer ohne Ende über ihn verhängt worden, und deren herbeste Pein in der ewigen Betrachtung seiner Schuld und ihrer nicht mehr zu andernden Folgen bestand. «

"Ernft's Tagebuch, welches bie Mergte vor fich hatten, gab binlanglichen Aufschluß uber ben Urfprung biefer nachfichtslofen Gelbftverurthei= lung, fo wie uber bie letten fchredlichen Borfibe bes Unglucklichen. Bertieft in ben finftern Bahn, bag mit biefem Leben Alles geenbiat fen, hatte er, nachdem er sich ohne Rettung verlorin, und auch von mir getaufcht und verlaffen anubte, mit einer Urt von Befonnenheit die Anstalten zu ber grauelvollen Mahlzeit getroffen, mache ihn und die Seinigen aus ber Belt fchaffen follte. Aber bie Ungft bes Gemiffens, mahr= schanlich auch eine Regung naturlicher Bartlich= feit trieb ihn von bem entfeslichen Mable binweg noch eh' es bereitet und vollzogen mar. Er bache ber Qual ber Vorstellungen, die ihn marterter, auf immer zu entgeben, und fich felbit ju v rnichten, indem er fich in die Bafferraber sturzte. Des leiblichen Todes gewiß, glaubte er es auch von dem Tode seiner Seele zu seyn. — Dieß ohne Zweifel war sein letter. Gedanke, als ihn das Bewußtseyn verließ; derselbe Gedanke, zur siren Idee geworben, trat aus dem Chaos seiner zerrutteten Seele wieder hervor, als das Selbstbewußtseyn mit allen Schrecknissen eines beangstigten Gemissens in ihm zuruckehrte. «

"Go zeigte fich bes armen Mannes Beiftisverrudung, beren feltfame Befchaffenheit men anfange nicht zu beuten wußte, nach einigen Stunden ichon vollig ausgebilbet und gufanmenhangend in fich felbft. Beibe Mergte erelaten biefen Buftand fur ben vollstandigften Wahfinn, indem faum eine Spur von Fieber les merklich war, und bie graufenhafte Ibee, welhe ben Rranken beherrichte, alle leibliche Empin= bung in ihm gerftort zu haben ichien. Die all= gemeine Starrfucht ober Lahmung ber fowerlichen Draane bauerte fort. Gelbft die Sprache, beren Gebrauch er auf furge Beit bloß erhaten zu haben schien, um die Last abzumalzen, worunter fein Gemiffen arbeitete, verfagte ihm juf's Neue ihren Dienst, als er seine Gelbstafflage

vollendet hatte. Seit Tagesanbruch fprach er fein Wort mehr; ber wieder ftreng verschloffene Mund mußte jedes Mal mit Gewalt geoffnet werden, wenn man ihm Argenei ober bie nothigste Rahrung beibringen wollte. -Mergte erwarteten bei eintretenber Racht eine neue Wendung der Rrankheit, ober boch die Ruckfehr ber in der vorigen Nacht beobachteten Buftande. Ueber bie Moglichkeit und Urt ber Beilung waren fie noch gang im Dunkeln, gaben aber überhaupt wenig hoffnung bagu. Der Beiftliche, ein verftanbiger und mohlwollender Mann, war einer minder troftlofen Meinung. Er glaubte ber Rraft ber moralischen Befinnun= gen vertrauen zu burfen, welche in Ernft's Bemuth erwacht maren, und verfprach fich von bem Ginfluß berfelben eine heilfame Wirkung auf bie allmalige Berftellung bes Rranken.«

"Meine Bunsche stimmten zu sehr mit der Ueberzeugung des guten Pfarrers überein, als daß ich nicht seine Hoffnungen hatte theilen soleten. Beruhigt über das Besinden der armen Frau und des Knaben, denen man die gräßlichesten Umstände der unglücklichen Geschichte zu verbergen gewußt hatte, und die sich von den

erften Ginbruden bes Schreckens zu erholen anfingen, verließ ich bas Saus, bloß mit bem Bebanten beschäftigt, was ich zur Berbefferung von Ernft's ofonomischer Lage thun fonne, von welcher, nach bem Charafter bes Mannes, feine enbliche Benefung vielleicht am ficherften zu ermarten mar. 3ch fand bei biefem Borhaben bie wirksamfte Unterftugung in bem Gifer und ben Einsichten meines Rechtsfreundes, ber fich nicht meniger, als ich, verpflichtet glaubte, bie unfeligen Folgen feiner Rathschlage fo viel als moglich aut zu machen. Die Stimmung ber großen Mehrheit von Ernft's Glaubigern mar unfern Abfichten gunftig. Man fam ohne Schwierigfeiten über einen Zahlungestillstand von feche Monaten überein. Ein Konde ward ausgemittelt, um die an Kalling verpfandeten Baaren jum Bortheil ber Maffe einzulofen. Der Ugioteur, von der offentlichen Meinung gum Boraus verurtheilt, mar fo flug, einem Prozeß auszuweichen, und fich mit bem Erfat feiner Borfchuffe zu begnugen. Mehrere verloren geglaubte Schuldpoften gingen ein. Daburch murbe ber Musfall in ber Bilang größten Theils gebeckt. Ernft's ehemalige Rompagnons erklarten fich bereit, die Fabrik zu übernehmen, im Fall er mit Tod abgehen oder außer Stande fenn follte, die Geschäfte fortzusegen.«

"Alle biefe gunftigen Aussichten zu einer befferen Wendung von Ernft's beonomischen Ungelegenheiten wurden jedoch feinen Freunden burch die Nachrichten fehr verkummert, welche von Tag zu Tage über ben noch immer hoffnungs= lofen Buftand feiner Gefundheit einliefen. Gine Beranderung, die ichon in den erften Tagen bemerkt murbe, trat jest regelmäßig in jeder Nacht ein, und bewies burch diefe Statigfeit ben hohen Grab ber Bogartigfeit, welchen bas Uebel erreicht hatte. Der Kranke erhob fich gegen Ditternacht aus feinem Bette, worin er ben Tag uber in einer Urt von Starrfucht, aber offenbar in machem Buftanbe gelegen, und fing an, auf eine mahrhaft gespenstische Beise in feinem Bimmer umber zu geben. Seine Saltung und fein ganges Befen hatten bas Unfehen eines Nacht= manblers; boch schien die Urt ber Wechselmir= fung, morin fein Inneres mit ber Mugenwelt stand, verschieden von der gewohnlichen Beife biefes frankhaften Buftandes. Es mar eine Di= fcung von eigentlichem Wahnfinn, ber, nach

einem inneren Pringip ber Ideenverbindung, fich eine eigene Belt Schafft, und feine Ginbilbun= gen ale außere Dinge anschaut, und von ber traumerischen Mahrnehmung, worin ber Comnambule fich bewegt. Da ber Kranke in biefem Buftanbe fprach, fo lernte man ben feltfamen und grauenvollen Wahn, ber ihn befag, in feinem gangen Bufammenhange fennen. Er glaubte fich jest als abgeschiedener Geift wieder auf ber Erbe und unter feinen ehemaligen Umgebungen ju befinden. Indem er von einer Gde feines Bimmers zu ber anbern, ober in munberlichen Rreisbewegungen, balb langfam, balb haftig umherging, bilbete er fich ein, die Stadt, bie Gegend, die Garten und Baufer feiner Rachbarn zu durchwandern. Er fah Menichen aller Urt, Bekannte und Unbekannte, Gemeine und Bornehme; er horte fie von ihm, von feinem gewaltsamen Tobe, von den Ungludlichen, bie er gemacht, von ber Schniach und Beschinipfung reben, die feiner verftummelten Leiche angethan worden. Er horte fein Undenfen verwunfchen und feinen Namen mit Abscheu aussprechen, felbst von benen, die er geliebt, und die einft ihn geehrt hatten. Der Ungluckliche horte und

fah biefes alles, und trug es mit Gebulb und Unterwerfung. Aber die Folgen feiner Sandlungen fur Unbere, bas Unheil, welches fein Gigen= finn und fein Stols in ber Welt gestiftet, thurmten fich in feiner Einbildung zu einem Ungeheuer von Berberben und Sammer auf, unter beffen Last feine geangstigte Seele erlag. In ber Uebertreibung feiner Selbstverbammung ftellte er fich feine redlichen Glaubiger gu Grunde gerichtet vor, feine treuen Diener verfolgt von ben Berichten und eingekerkert, fein Weib und fein Rind dem bitterften Mangel, ber Schande und bem erbrudenben Bewußtsenn einer ehrlosen Bermandtichaft und Abfunft Dreis gegeben. Diefe Schrecklichen Borftellungen überwältigten feine farke Natur; er verfiel auf einige Mugen= blicke in wirkliche Raferei, und fturzte bann gewohnlich in die fuhllofe Lethargie guruck, aus der er vor dem Gintritt biefer Rrankheitsperiode fich aufgerichtet hatte. "

"Mehrere Wochen vergingen, ohne daß sich eine weitere Beranderung in dem Gange der Krankheit zeigte. Doch bemerkten die Aerzte eine bedeutende Abnahme der Lebenskrafte, und ein schleichendes Fieber, das sich einstellte, schien

bas nicht mehr ferne Ende bes Unglucklichen anzufundigen. Mit ber fcmindenden Lebens= fraft nahm indeffen auch bie Beftigkeit ber Bufalle ab, welche bie Rrankheit begleiteten. Die gewaltsame Starrfucht ging allmalig in eine bloge Nachlaffung ber Mustelfrafte über; bie fteifen Glieber wurden geschmeidiger; feit brei Tagen hatte man bie Mundsperre nicht mehr gebraucht, um bem Kranken bie Arzenei und feine Nahrung einzuflogen. Much ber Buftand bes Somnambulismus war in ben letten Nachten weniger schrechaft und gewaltthatig gemefen. Die Bilber ber Phantafie, welche bem Rachtwandler vorschwebten, ichienen minder furchtbar, und bie Rudfehr zu einem festen Schlafe mar zwei Mal ohne einen Unfall von Raferei erfolgt. Man hatte bemerkt, bag ber Rranke, bie freisformige Bewegung verandernd, fich einige Male ber Thur genabert, und fie zu offnen verfucht hatte. Diefer Undeutung wollte man nachgeben und die Probe machen, ob er aus ber Thur geben und feinen Weg burch bas Saus fortfeben murbe. Die Merate maren ber Dei= nung, daß burch biefe Unregung ber Gelbftthatigfeit bas finnliche Wahrnehmungevermogen

zuerst wieder hergestellt, und die fire Idee des Kranken, daß er todt und ein bloßer Geist sen, vielleicht zerstört werden könnte. Ich war begiezig, dieses merkwürdige Erperiment mit anzussehen, und entschloß mich daher, die Nacht, welche dazu bestimmt war, in der Fabrik zuzusbringen. «

"Ich fand, ale ich Abende bort ankam, bas gange Saus in aufgeregter Stimmung und mit ben Borbereitungen zu bem bevorftehenden Bersuche beschäftigt. Die Bange und Treppen maren beleuchtet, und überall auf bem Bege, ben man ben Rranten nehmen laffen wollte, vertraute Leute aufgestellt, um bie neugierigen hausgenoffen abzuwehren und nothigen Falls hulfreiche Sand zu leiften. Man fuhrte mich zu Ernft's Frau, beren Gefundheit feit einiger Beit selbst fehr leidend mar, und die mich zu sprechen gewunscht hatte. Die arme Dulberin mußte jest alles, mas man ihr fruber verborgen gehalten. Sie hatte ihren Mann, gegen ben Rath und Willen ber Mergte, in bem Buftanbe bes Nacht= manbelns gefehen, und mar über ben furchtbaren Unblick in Nervenzuckungen verfallen, bie fur ihr eigenes Leben beforgt machten. Geit ei-

nigen Tagen befand fie fich wieder beffer; befonders aber mar ihre Gemuthesstimmung gang veråndert. Die Melancholie, welche fie fo lange gu Boben gebruckt, ichien in eine ichmarmerifche Entzudung verwandelt, und die bufteren Ilhnungen, die fie gequalt hatten, nahmen die beiterfte Karbe ber Soffnung an. Sie empfing mich in einem gewählten Nachtkleibe, zwischen bem Pfarrer und einer Freundin figend, die fie gebeten hatte, den Abend bei ihr zu bleiben. Als ich eintrat, wollte fie aufsteben, aber ihre Schmache hinderte fie baran. Der Pfarrer machte mir Raum; ich mußte mich an ihre Seite feben. Sie bankte mir mit ber ruhrenbften Berebfam= feit fur Alles, was ich zur Ordnung ber Angelegenheiten ihres Mannes gethan; benn man hatte fie bavon unterrichtet. Dann empfahl fie mir, eben fo einfach und ruhrend, ihren fleinen Wilhelm, ber fich uns genahert hatte. werben fein Bater fenn, wenn er eine Baife ift, " flufterte fie mir gu. Zwei große Thranen glanzten in ihren ichonen Mugen; - nie fah ich ein anziehenderes Bilb bes Grames und ber mutterlichen Bartlichkeit. - 3ch wollte ihr Muth einsprechen; aber fie fchuttelte fanft und

schmerzlich lachelnd bas Saupt, indem fie mir leise bie Sand brudte. - Da traten bie Mergte herein, und fie fing an, fehr lebhaft von einem froben Greigniß zu fprechen, bas ihr bevorftebe. Sie ichien mit größter Buverficht einen Befuch von ihrem theuern Ernft gu erwarten, son bem fie balb nichts mehr trennen follte. " Ihr Beficht war wie verklart, indem fie redete. Die irbifden Intereffen fchienen fie nur wenig mehr ju beruhren; es mar bas Seelenheil ihres Gatten, woran ihr ganges Berg hing, und worauf fie nun mit vollem Bertrauen rechnen zu burfen glaubte. Die Schmarmerei ber guten Krau hatte einen Charafter von Burbe und Innigfeit, welcher Achtung und Mitleid zugleich erwedte. Niemand widerfprach ihr; ber Beiftliche begnugte fich, ihr die Magigung zu empfehlen, welche auch ben edelften und frommften Gefuhlen nicht mangeln burfe.«

"Gegen elf Uhr begab ich mich mit einem ber Aerzte zu bem Kranken, ber schon seit einer Stunde in einem ungewöhnlich sanften Schlafe lag. Wenige Minuten, nachdem wir eingetreten, erhob er sich von feinem Bette, mit gesichlossenen Augen, ganz in bem Zustande eines

Nachtwandlers. Seine lange, abgemagerte Be-Stalt, und ber Musbruck von tiefem Rummer auf feinem blaffen, eingefallenen Befichte, hatten etwas schauerlich Ruhrendes. Ernft ftanb einige Augenblicke ftill, als ob er nachbachte, wohin er fich wenden follte; bann ging er mit abgemeffenen Schritten auf bie Thur gu, welche er offnete. Langfam fchritt er hinaus und feste feinen Weg über ben beleuchteten Rorribor bis gur Treppe fort, die zu der Wohnung des Kabriffinfpektore fuhrte. Sest befchleunigte er gunehmend feine Schritte, um bas Bimmer feines alten Sausgenoffen zu erreichen. Er horchte bann einige Sekunden, offnete behutfam bie Thur, und trat eben fo hinein. Gin halb unterbrudter Musruf bes Infpektors, ben Ernft's geisterhafte Erscheinung, obwol er darauf vorbereitet mar, erschreckte, machte ben Nachtwandler ftuben; boch nach einer Weile naherte er fich bem alten Manne, und richtete eine gufammenhangende Rebe an ihn. Er beklagte ben Berfall feines ehemaligen Gigenthums, bas er im Befit feiner streitenden Glaubiger verwahrlof't und verobet glaubte. Den Inspektor ichien er balb gu erkennen, balb fur einen fremben Bettler, balb

für den Wächter bes verlaffenen Gebäudes zu halten, dem er seine Geschichte erzählte, und sich als den unglücklichen Geist des vormaligen Besitzers zu erkennen gab. Plöhlich brach er seine Rede ab, als habe er mehr gesagt als ihm erslaubt sep, und setze traurig seine Wanderung in einer entgegengesetzen Richtung fort. «

" Auf feinem Wege fam er ben Baffermerfen naher, beren Raufchen er zu horen fchien. Ein heftiges Bittern überfiel ihn; er machte eine Bewegung, um zu entfliehen, hielt fich aber mit Unftrengung in fefter, aufrechter Stellung, als wolle er fich an den furchtbaren Ginbruck gewöhnen. Nachbem er einige Minuten fo ge= ftanden, ging er, tiefauffeufgend, weiter, ber Seite bes Gebaubes zu, mo feine Frau und fein fleiner Wilhelm wohnten. 218 er fich bem Bimmer feiner Frau naberte, ichien die Erinnerung an fie, bie er fur entfernt und landesfluchtig hielt, mit ber gangen Macht bes gartlichften Mitleidens über ihn zu fommen. Er lehnte fich an den Thurpfosten und weinte bitterlich. öffnete einer ber Merzte schnell bie Thur. Manfend fchritt er uber bie Schwelle und ber Schrei: "Ernft! mein Ernft!" mit bem feelendurchbrin=

genden Ton seines Weibes ausgestoßen, schlug an sein Ohr. Er schauderte auf in Schreckund Wonne, und indem er sie mit weitgeoffneten Augen eine Weile anstarrte, sank er wie todt in ihre Arme. «.

"Man brachte Ernst auf ein Ruhebett, wo er fich nach einiger Beit von ber wohlthatigen Dhnmacht erholte, von welcher die Rudfehr fei= ner Sinne, beren vollftanbigen Gebrauch er nun wieder hatte, begleitet mar. Er fab fich, als er aus biefer Dhnmacht erwachte, in ben Urmen feiner Frau, von ben zwei Merzten, bem Geiftlichen und feinem alten Freunde, bem Infpettor, umgeben, die feine noch fcmankende Ueberzeugung, ob er lebe und feiner Sinne machtig fen, burch bie Berficherung zu befestigen fuchten, daß die Schweren Riebertraume, worin er feit mehreren Wochen gelegen, gludlich überftanden fenen. In der That überredete er fich gern, bag Alles, was er in biefer Beit erfahren, nichts als ein furchtbarer Traum gewesen, und er behnte diesen Glauben fogar auf den unglucklichen Berfuch, fich felbit zu tobten, aus. Diefe Borftellungeart, worin bie Merate ihn willig beftartten, trug viel bazu bei, bas geftorte Bleichgewicht

feiner Gemuthefrafte wieder herzustellen. Das aber, wie ich mit Recht vermuthet, feine geiftige Genefung vollendete und vor einem Rudfall ficher ftellte, bas maren bie Rachrichten, welche er von bem verbefferten Stande feiner Ungele= genheiten erhielt. 2018 man ihm fagte, baß er aus Kalling's mucherischen Banben befreit, und baf zu hoffen fen, bie Kabrif merbe ihre Bablungen wieder anfangen fonnen, wollte er fich nicht langer im Bette halten laffen; benn er behauptete, er befinde fich vollkommen wohl und im Stande, feinen Geschaften wie ebemale por-Die Theilnahme, welche ich ihm bewiesen, ruhrte und freute ihn außerordentlich. Er war untroftlich, ale er erfuhr, bag ich in der Nacht im Saufe gemefen, aber nach ber Stadt guruckgefehrt fen, ohne bag er mich gefeben und mir feinen Dant hatte bezeugen fonnen. «

"Um folgenden Tage vermochten weber bie Bitten feiner Frau, noch die Borftellungen bes Urztes, ihn ruhig zu erhalten, mas zur Schonung seiner erschöpften Lebenskrafte doch so nothewendig war. Mit Muhe ließ er sich bewegen, in dem Bette zu bleiben, das man in dem Zim-

mer feiner Frau aufgeschlagen hatte, um jebe Erinnerung an ben traurigen Schauplag feines Bahnfinnes von ihm zu entfernen. Aber es war unmöglich, ben leibenschaftlichen Gifer gu mäßigen, womit ihn die unerwartete Wendung feiner Ungelegenheiten erfullte. Er wollte Mlles felbst untersuchen, und sich überzeugen, daß man ihn über ben Stand feiner Befchafte nicht getaufcht habe. Gein Buchhalter mußte aus ber Stadt fommen, und ihm einen umftanblichen Muszug aller Rechnungen vorlegen. Ernft's Freude hatte feine Grangen, als er ben Beweis in den Banden hielt, daß feine Rreditmaffe gur Befriedigung ber Glaubiger hinreiche, und baß feine faufmannische Ehre gerettet fen. Der Drt8physitus war erstaunt, ben Rranten fo ruftig und heiter ju finden, ale er ihn Abende befuchte. Die veranderte Gemuthelage bes Rranten ichien auch auf fein forperliches Befinden wunderthatig zu wirken; ber Urzt gab Soffnung, daß er am nachsten Tage einige Stunden werbe aufstehen und sich, nach feinem Bunfche, mit leichteren Arbeiten beschäftigen konnen. "

"Den Reft bes Abends brachte Ernft gemuthlich und heiter im Kreife ber Seinigen gu.

Mls er fich allein fab, und es in der Schlafkammer feiner Frau ftille ward, ftand er in ge= heim auf und fing an, einen langen Brief an mich zu fchreiben. Er erleichterte barin fein Berg uber alles Bergangene, beurtheilte fein bisheriges Betragen mit unparteiischer Strenge, und gelobte auf's Feierlichfte, bag er fein funf= tiges Leben, wenn es ihm Gott erhielte, bloß bazu anwenden wolle, um feine Kehler aut zu machen. Seine Unternehmung gebente er nur im Intereffe feiner Glaubiger fortzuführen, und fich babei gang meiner Leitung zu überlaffen. -Ein Rieberfroft, ber ihn befiel, nothigte ihn, aufzuhören und fich zu Bette zu legen. 21m folgenden Morgen, ale er ziemlich fpåt erwachte, empfand er fich unwohl und ungewöhnlich matt. Er versuchte aufzustehen, aber feine linke Seite war gelahmt. Seine Frau, die zu ihm bereinfam, und fein Uebelbefinden bemerkte, wollte nach bem Urzte schicken. - "Laß auch ben Pfarrer zu mir bitten, " fagte Ernft, "ich glaube, ein Nervenschlag hat mich berührt. " -

"Da trat ber Urzt ungerufen herein. Der Unfall schien ihm gefährlich; er verhehlte bem Kranken nicht, daß er keine Zeit zu verlieren habe, fein Saus zu bestellen und fich mit Gott ju verfohnen. Go bekannt Ernft mit bem Bebanken und ben Schrecken bes Tobes war, fo machte biefe Unkundigung boch einen tiefen Gin= druck auf ihn. Er faßte fich indeg und ließ ben Infpektor kommen, um ihm ben Schlug feines Briefes zu biftiren, ber zugleich feinen letten Willen enthalten follte. Ernft fprach ben Bunfch darin aus, baß feine ehemaligen Kompagnons feine Beschäfte übernehmen, und unter meiner Mitwirkung die Musgleichung mit ben ubrigen Glaubigern zu Stande bringen mochten. Bu Erben feines etwanigen Vermogens feste er feine Frau, und, im Fall ihres Todes, feinen unmunbigen Sohn Wilhelm ein. Mich bat er, bie Vormundschaft uber ben Anaben gu überneh= men, und uber die Bollziehung feines letten Willens zu machen. «

"Die Ankunft bes Geistlichen schien Ernst's Unruhe zu vermehren. Er betrachtete ihn mit einer ehrerbietigen Scheu, worin sich die Besangstigungen bes aufgeregten Gewissens verriethen. Die Begebenheiten jener furchtbaren Tage, seine letten freien Handlungen und Borsfäte, schienen ploglich in ihrer wahren Gestalt

por fein Bewußtfenn zu treten. Er taufchte fich nicht mehr über ben Umfang und ben Grab fei= nes Berschulbens. - Man ließ ihn allein mit bem Beiftlichen. Geine Frau betete in bem De= bengimmer mit ihren Sausgenoffen in großer Undacht. Nach einer Biertelftunde offnete ber Pfarrer die Thur und ließ das gange Saus bereinkommen. Ernft faß aufgerichtet in feinem Bette; feine Miene brudte Nachbenken und bemuthige Ergebung aus. - » Gott hat mich ge= murbigt, " fagte er mit lauter, febr bewegter Stimme, » meine tiefen Grrthumer noch in biefer Beitlichkeit zu erkennen. Ich gebe in eine andere Welt, mit ber innigen Ueberzeugung, baß wir überall in ber Sand bes heiligen und allautigen Befens find, meldes uns guchtigt, um uns ju beffern, und bas mich ftrafen, aber nicht emia verderben mird. Bier auf ber Erbe ift durch meine Thorheit und durch die Berkehrt= heit meines Willens bas mannigfache Gute gerftort worden, womit die Allmacht mich ausge= Sch habe in frevelhafter Leidenschaft mein Leben abgefurgt, und nur burch ein Bunber ber Borfehung murbe bas großere Unheil verhindert, welches die Raferei des Stolzes in Beft's Schriften. I. 2.

mir zur Reife brachte. Laffet uns hoffen, daß ber Allerbarmer Gnade ftatt Recht über den reuigen Sunder werde ergehen laffen." — Der Geistliche sprach: Amen! zu diesem offenen Bekenntniffe, und die feierliche Handlung der Religion endigte biesen benkwurdigen Auftritt."

"Bon biefer Beit an fprach Ernft nichts mehr, was Bezug auf feine Angelegenheiten in biefer Belt, ober auf feine Erwartungen in ber funftigen gehabt hatte. Er munichte feinen Rnaben auf einige Minuten zu feben. Mit ber gart= lichsten Theilnahme betrachtete er ben Rleinen eine Beitlang; bann legte er feine Sand auf bas Saupt bes Rindes und fagte gerührt: »lerne bereinst an meinem Beispiele!" - Sierauf bat er, man moge ihn allein laffen, weil er eine Reigung, ein wenig ju fchlummern, verfpure, und wendete fich gegen bie Bandfeite bes Bettes. Seine Frau und die Uebrigen gingen aus bem Bimmer, beffen Thur fie offen ließen. lag eine halbe Stunde, wie es ichien, in rubi= gem Schlafe. Als ber Argt und ber Beiftliche wieber leife an fein Bett traten, fanden fie, baß er tobt mar. a

"Ich fage nichts von bem Schmerze feiner

Frau, ber burch bie Troffungen bes Glaubens gemäßigt wurde, nichts von ber Trauer feiner Untergebenen, bie ihn alle berglich liebten, noch von meiner eigenen, nicht vorwurffreien Bekums Seine gahlreichen Bekannten, bas gewerbfleißige Publifum, beflagten ben Berluft bes ausgezeichneten Geschaftsmannes. Die Musgleidung feiner Schulbenmaffe fam nach einigen Monaten, ohne Berluft fur die Glaubiger, gu Stande; bie Uebernehmer ber Sabrit ficherten feinen Erben eine Rente gu, und ein fleines Rapital murbe fur meinen Munbel gurudgelegt. Ernft's Witme frankelte feit bem Tobe ihres Gatten. Die fcmarmerifche Frommigkeit ber guten Frau artete nach und nach in einen ftillen Grefinn aus, worin fie mit ber Beifterwelt in einem geheimnigvollen Berhaltniffe gu ffeben, und auch ihren verftorbenen Mann, beffen Geift noch auf ber Erbe manberte, oftere zu feben mabnte. Ungefahr nach einem Sahre ftarb fie, an bem Tage und in ber Stunde, welche fie vorausgefagt hatte. - Wilhelm lebt und gibt Soffnung, ein guter Mensch und nublicher Staatsburger ju werben. Den verachtlichen Falling fah man, nach Ernft's Rataftrophe, feltener auf ber Borfe und an anberen öffentlichen Orten. Man horte, bag er feine liegenden Gueter nach und nach verkaufe; endlich verließ er bas Land, im Gefolge bes feinblichen Heeres, bas nach abgeschlossenem Frieden sich zuruckzog. "

Der stürmische Himmel war ruhig geworben, mahrend Norberg seine Erzählung endigte. Das Gewitter hatte sich in einen sanften Landeregen aufgelöst, ber von einer angenehmen Ruhle begleitet war. Wir sahen aus den geöffneten Fenstern der Schweizerhutte auf die erfrischten Gartenanlagen hinaus, in die mit Nebel und Regenwolken weithin umzogene Landschaft. Niemand sprach; die von Ernst's trauriger Geschichte mannigsach bewegten Gemuther schiesnen in dem stärkenden Anblicke der Natur Ersholung zu suchen.

"Es scheint, " unterbrach Norberg enblich bas allgemeine Schweigen, "wir sollen heute unsern stillen Tag hier oben zubringen. Das ginge allenfalls noch an, wenn ich nicht fürchten müßte, Sie burch meine Erzählung melan:

cholischer gestimmt zu haben, als zur harmlofen Unterhaltung einer fleinen Gesellschaft gut ift. «

"Diese Stimmung ist indeß nicht unangenehm," sagte Palmer; "sie entspricht der Benennung des Tages, welcher von unserer Freundin dem Nachdenken und der stillen Rückfehr in sich selbst gewidmet wurde. Auch das Wetter hat die Farbe des Tages angenommen. Dieser sanste, melancholische Regen, der uns hier so traulich zusammen halt, ist recht dazu gemacht, um Betrachtungen über die lehrreiche Geschichte anzustellen, die wir eben hörten."

Elisa stand am Fenster, ben sinnigen Blick auf eine nahe Jasmin= und Rosenhecke gerichztet, die, vom Winde hin und her bewegt, große Regentropfen zugleich mit ihren Duften umhersstreute. — "Das Leben ist so schon, " sagte sie, mit Bezug auf Palmers Bemerkung, indem sie sich zu diesem wandte, "das Leben ist so schon, mit allen seinem Wechsel von Schoule, Sturm und Ungewitter, wenn das Herz nur ruhig ist und das Gewissen. Warum mussen bie Leidenschaften eine solche Gewalt über den Menschen haben, daß er versucht werden kann, diese freundsliche Gewohnheit des Sepns und des Wirkens

mit dem unbekannten Schrecken des Grabes zu vertauschen? «

"Bielleicht barum, " versette Palmer, " das mit er inne werde, es gebe noch etwas Höheres als das Leben, und dieses Höhere sen, wie das Leben selbst, von einer Macht abhängig, vor der sein Verstand und sein Wille völlig Nichts sind. Ich sehe in der leidenschaftlichen Verblendung des armen Ernst, mehr als in irgend einer anderen Begebenheit, die leitende Hand der Vorssehung, die einen Verirrten auf dem einzigen Wege, welcher ihm offen stand, zur Erkenntniß seiner selbst und der höchsten Zwecke des Dassepns zurücksührt."

"Das ist auch meine Ansicht, a sagte Doktor G. "Der Wahn bes Vernunftstolzes muß sein Aeußerstes thun, damit er sich selbst als Wahnssinn erkennen lerne. Die Bekehrung eines Unsgläubigen von Ernst's Charakter konnte schwerzlich durch milbere Mittel bewirkt werden. Die Geschichte seines Inneren läßt uns einen Blick in den Abgrund eines menschlichen Gemuthes thun, das durch die Sophisterei des sich selbst genügenden Verstandes bis an den Rand eines unnatürlichen Verbrechens geführt wird, und

nur durch ben Schauber, ber es bavon gurud: ftofft, noch feine moralische Rraft beweiset. "

"So ist es, « suhr Palmer fort, » und bieser Schauber, ber ben Unglücklichen von einer größeren Gräuelthat abhielt, mahrend er sich selbst ber Vernichtung weihte, baucht mich ber lichte Punkt in bem busteren Seelengemalbe, welches Freund Norberg vor unsern Augen abrollte. Es ist bas Aufbligen eines besseren Willens in ber tiessten Nacht innerer Verworrenheit und Verzweissung. Diese Regung ber eigenen Willensekraft machte ben Verirrten vielleicht ber göttlichen Gnade wurdig, als beren Werk wir seine wundervolle Erhaltung und bie Umwandlung seiner sittlichen Grundsäge betrachten mussen. «

Man sprach noch einige Zeit über diesen Gegenstand, und erwähnte des moralischen Rustens, welchen die Geschichte haben könnte, wenn sie allgemein bekannt wurde. Palmer besonders war der Meinung, daß die Enttäuschung eines Ungläubigen dieser Art, im Momente seiner verssuchten Selbstentleibung, schon in der bloßen Vorstellung ihre Wirkung nicht versehlen könne. "Woher, " fragte er, "hat der entschiedenste Materialist die Gewisheit, daß sein Bewußtsen

mit bem leiblichen Tobe aufhören und die innere Erfahrung, die Jeder nur einmal machen
und keinem Andern mittheilen kann, ihm nicht
bereinst das Gegentheil von dem darthun werde,
was Epikur und die Schule der Physiker ihn
gelehrt haben? — Die Möglichkeit, im Augenblicke des Todes auf eine ahnliche Weise, wie
Ernst, von dem Dasenn eines Geisterreiches und
einer moralischen Weltordnung überzeugt zu
werden, muß sich Jedem aufdringen, und diese
Vorstellung reicht hin, ein System ohne inneren
Halt und Jusammenhang, wie das des materialistischen Unglaubens ist, zu erschüttern, und
seine Anhänger mit einer heilsamen Furcht vor
ber Zukunft zu erfüllen. "

"Es ift noch etwas in biefer Geschichte," bemerkte Doktor G., mit einer ihm eigenen Scharfung bes Blickes, womit er zuweilen seine Worte begleitet, "es ist noch etwas in biefer Geschichte, was einen Unhanger bes Materiatismus und ber Physik überhaupt stußig mathen konnte; bie Verbindung namlich, worin die Hauptbegebenheit mit dem seltsamen Gemuthstustande von Ernst's Gattin zu stehen scheint. Die Uhnungen und Visionen ber guten Frau

Digital by Goog

hatten vielleicht boch mehr Grund, als man ihr gelten laffen wollte. Ein Umstand in dem Bezrichte, welchen wir hörten, macht es sogar zweisfelhaft, ob mit dem Tode des gespenstischen Nachtwandlers die Geschichte seiner irdischen Wanderungen geendigt war. «

"Wie?" rief Norberg verwundert, "Sie lezgen ein Gewicht auf einen Umstand, bessen ich nur im Vorbeigehen erwähnte, und von dem ich nicht vermuthet hatte, daß ein philosophischer Arzt ihn seiner Beachtung werth sinden wurde? — Ich möchte nicht dafür angesehen senn, als ob ich den Schwärmereien einer nervenschwachen Frau eine Bedeutung geben wollte, die sie gewiß nie hatten, welches Ausheben man auch zu jener Zeit von ihren angeblichen Erscheinungen und von dem Zutreffen ihrer Voraussagungen machte."

"Alfo gab es doch auch schon damals Leute," erwiederte der Doktor, "benen diese Umstände aufsielen, und die hinter den Ahnungen und Bissonen der seltsamen Frau mehr suchten, als gewöhnliche Schwärmerei? — Ich läugne nicht, daß ich auf solche Erscheinungen in der Gesmuthswelt besonders aufmerksam bin, und daß

es mir ber Muhe werth icheint, ber Glaubmurbigkeit und bem eigentlichen Busammenhange berfelben tiefer nachzuforschen. «

"Glauben Sie an die Moglichkeit von Beiftererscheinungen? " fragte Norberg rafch.

"Ihre Möglichkeit an sich in Abrede zu stellen, antwortete ber Doktor nach einigem Bessinnen, "möchte nicht leicht, noch durchaus phistosophisch sein. — Ich glaube an eine Geissterwelt; ob es dem Menschen, nach den Besbingungen seiner sinnlichen Natur, möglich sey, mit ihr in Berührung zu kommen, weiß ich nicht. Nur eine Erfahrung, welche sich als solche auswiese, konnte hierüber Ausschlußgeben."

"Und eine solche Erfahrung mare überhaupt benkbar? man konnte wol gar barauf ausgehen, ste anzustellen? a sagte Norberg kopfschüttelnb. — "Ich gestehe, daß mir um den Gebrauch meiner Bernunft und meiner Sinne bange wird, wenn ich jemals genothigt seyn sollte, eine Begeben= heit solcher Art als unbezweiselte Thatsache anzuerkennen."

"Es ift eine gute, ja unentbehrliche Marime bes Bernunftgebrauches," verfette Doftor G.,

agegen Behauptungen und angebliche Erfahrun= gen Zweifel zu erregen, welche mit ben uns befannten Naturgefegen im Biberfpruch zu fenn fcheinen, und ich bin felbft geneigt, meine Bebenklichkeiten in biefer Sinficht fo weit als mog= lich zu treiben. Aber ein eben fo unvermeiblicher Sang unferer Bernunft, ihre Ginfichten zu erweitern, und befonders von der unfichtbaren Welt Erkundigung einzuziehen, beren Dafenn wir annehmen muffen, ohne eine bestimmte Borftellung von ihr zu haben, - biefer natur= liche Sang ber Vernunft fteht jener Zweifelfucht entgegen. Irgend eine ber vielbestrittenen Begebenheiten, welche auf einen Bufammenhang mit bem Beifterreiche hinzeigen, fonnte fich boch als Thatfache bemahren: gegen Thatfachen aber ift mit bem blogen Berneinen nichts ausgerich= tet; man muß vielmehr fuchen, fie mit bem Spftem unferer Grundfabe und Erfahrungen in Uebereinstimmung zu bringen. «

Norberg beharrte, mit der Konfequenz und bem Eifer eines aufgeklarten Geschäftsmannes, bei seinem Widerspruche, indem er behauptete, bie Zulaffung einer einzigen Geistererscheinung öffne ber Phantasterei und dem Aberglauben

Thur und Thor, und es gebe in einer folden Gefpenfter = und Bauberwelt feinen Schut mehr gegen Schwarmer und Betruger von allen Gattungen und Karben. Much Palmer zeigte fich wenig geneigt, ber Philosophie Bugestanbniffe im Gebiete bes Supernaturalismus zu machen. "Munder und Beifter, " fagte er, "gehoren in Die Religionegeschichte; im burgerlichen Leben, in ben Berhaltniffen ber Gegenwart, fann man bergleichen nicht geftatten. Jeber Berfuch, mit ber unfichtbaren Welt in eine anbere, als rein fittliche Gemeinschaft zu treten, muß auf 26= mege fuhren. Das Intereffe ber mahren Reli= gion ift mit einem folden Digbrauche unferer geiftigen Unlagen fur bas Ueberfinnliche eben fo unverträglich, als es bie 3mede ber Moralitat und bes gefellschaftlichen Berbandes find. manbeln im Glauben hienieben, wie ber Apoftel fagt, und nicht in ber Unfchauung. "

"In einem wissenschaftlichen Zeitalter, wie bas unfrige, antwortete Doktor G., "hat es mit bem Gespenster= und Wunderglauben so große Gefahr nicht. Ich bin sogar ber Meinung, daß kein Faktum bieser Art, auch wenn es bie vollste innere Beglaubigung hatte, sich jes

mals, bis zu bem Grabe wissenschaftlicher Evibenz, als folches werbe ausweisen konnen. Eswird bei jeder Geschichte dieser Gattung immer für den Verstand der Ausweg übrig bleiben, sich die anscheinlich übernatürliche Begebenheit nach mehr oder minder bekannten Naturgesetzen zu erklären, und nothigen Falls selbst eine wirk-liche Geistererscheinung in eine bloße Anomalie der Ersahrungsseelenkunde zu verwandeln.

"Unser Freund G., « sagte Palmer, "scheint Beobachtungen über biesen Gegenstand gesammelt zu haben, die ohne Zweisel interessant sind, und welche und seine Meinung von der Sache ungleich besser erläutern wurden, als es durch allgemeine Sage und Bemerkungen geschehen kann. Ich mochte ihn wol bitten, und von den "Unomalien seiner Ersahrungsseelenkunde, « wie er sich ausdrückte, eine ober die andere mitzutheilen."

"Sie erwarten vielleicht mehr, als ich zu leisten im Stande bin, « erwiederte der Doktor mit nachdenklicher Miene. "Indessen könnte ich Ihnen boch einen Fall aus meiner Prapis erzählen, der wenigstens die Richtigkeit des Saztes beweift, mit welchem ich meine Bemerkuns

gen schloß. Der Fall ift in psychologischer hinsicht merkwurdig, was es übrigens auch für eine Bewandtniß mit den Erscheinungen, dem Ropfe und dem Charakter des jungen Geisterfehers haben mag, den wir darin kennen lernen. «

"Ulso wirklich ein Geisterseher?" sagte Norberg, indem er unvermuthet aufstand. "Ich bin in der That neugierig. Sie sollen uns die Geschichte erzählen, lieber Doktor, sobald wir wieder so traulich beisammen sind. — Uber da kommen unste Bedienten mit Regenschirmen und anderem Rustzeug, um uns aus dem Nothehafen, in den uns das Wetter verschlug, abzusholen und nach Hause zu führen. Wir werden gut ihun, keine Zeit dabei zu versäumen, denn der Regen scheint eher zu als abzunehmen. «

Die Nachricht, welche die Bedienten brachten, daß Elisens Kinder mahrend des Ungewitzters sehr besorgt um ihre Mutter gewesen und großes Verlangen nach ihr bezeigt hatten, entschied über Norberg's Vorschlag. Wir traten ohne Verzug den Ruckweg an, auf dem uns die Zerstörung aufsiel, welche Sturm und Wassergusse hin und wieder in den Gartenanlagen gemacht hatten. Als wir an dem Teiche vorbei

tamen, bemerfte Doftor G., bag ber fleine Maft auf George Barke umgefturgt fen, und bag ber Wimpel, mit bem er ihn geschmudt, nicht mehr baran mehe. Elife fah ben Doktor und Palmer'n etwas betroffen an; fie fchien fich ber Borte ju erinnern, mit benen fie bie Soffnungs= flagge ihrer Schutlinge vor Rurgem begrußt hatte. Norberg, ber ihren Bebanfen mahrichein= lich errieth, lachelte. "Der Schabe ift leichter gut gemacht, " fagte er, sale ber großere, ben ber Sturm unter Deinen Blumen angerichtet. Sieh nur bort ben Relfenflor! Bange Reihen find geknickt, und bie zierlichen Topfe liegen gerschmettert auf ber Erbe. Der alte Thoms, George Bater, ficht gang verblufft babei, und fratt fich in bem Ropfe. Wer an Borbedeu= tungen glaubte, hatte Grund genug, Dein fcho= nes Projekt mit Georg und Jeannetten fur gefåhrbet zu halten. «

Elisa ichwieg; sie schien einige Unzufriedensheit über die ironische Bemerkung ihres Gemahls zu empfinden. Doch dieser ließ sich in seiner, ploglich umgestimmten, munteren Laune nicht stören. Als hatte sein Gemuth durch die schwermuthigen Erinnerungen, die es von sich abges

malat, eine erhobte Spannfraft erhalten, wie Die von ber Stickluft befreite Utmofphare burch bie Entladungen bes Bewitters, fcherate und lachte er jest über die Bermuftung, welche fich feinen Augen barftellte. Er rief ben Gartner gu fich, und befahl ihm, Glifens Relfenflor fo fchnell ale moalich herzustellen, und Geora's Barke mit einem neuen Maft und Wimpel auszustatten. "Wir wollen boch versuchen, a fagte er, "ob wir bem Schickfal feine aunstigeren Beichen abgewinnen konnen. Die grme Jegnnette und Deine wohlmeinenden Absichten mit ihr follen es nicht entgelten, baß ich burch fie an Rehler erinnert wurde, welche ich in einem ahnlichen Kalle felbft beging. Wir wollen die Bulfe, die wir ben Bedurftigen zu leiften im Stanbe finb, ihnen nicht verweigern, meil es uns einmal miflang, ben rechten Beitpunkt und bas gehorige Mag barin zu treffen. " - Gin Blick ber innigsten Liebe mar Glifens Untwort auf biefe Rebe ihres Gemahle, und die vollstandigfte Eintracht herrichte wieber amifchen ben eblen Gatten.

Bei unserem Eintritt in bas Wohngebaube kamen uns die Kinder jubelnd entgegen. Sie

umringten ihre Mutter, und bestürmten sie mit zärtlichen Fragen und Liebkosungen. Der Jüngsste, ein blühender Knabe von kaum drei Jahren, war dabei der lauteste. Elisa nahm ihn auf den Urm, während sich die zwei Größeren an ihre Kleider hängten. Wir folgten dem fröhlichen Zuge der Kleinen, welche ihre schöne Mutter wie im Triumph auf ihr Zimmer führten, wo nun die heiterste Familienscene den stillen Tag der Frau von Norberg beschloß.

(Der Schluß biefes Enclus von Ergählungen im folgenden Eheile.)

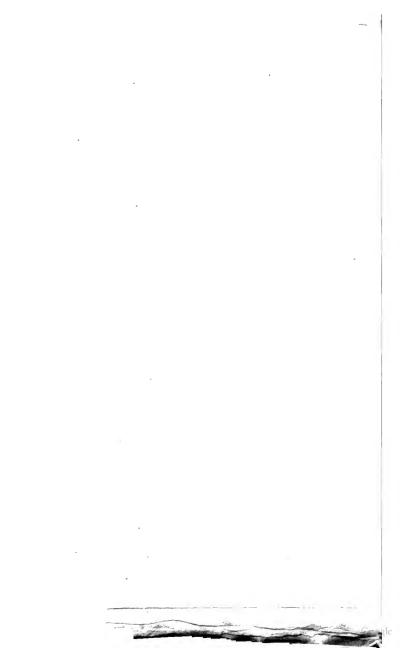

## II.

Wie es geschah, daß ich ein Hagestolz ward.

Que ben Berfahrungen eines Ungenannten.



Da ich ber Lette meines Stammes bin, und bie Beit größtentheils vorüber ift, wo ich in Unfehung biefes Umftanbes bie gehörige Borforge hatte treffen konnen, fo habe ich mich wegen ber Berfaumnif, welche mir bieffalls gur Laft gelegt werben konnte, oft mit bem Gebanken entichul= bigt, baß bie Erhaltung ber Beschlechter weniger von bem Thun und Willen ber Einzelnen abbangt, ale von bem Naturgefes und bem Schick-In der That scheint, noch eh' ich geboren ward, diefe launische Macht beschloffen zu ba= ben, ben harmlofen Schlag von Menfchen, gu bem ich gehore, wieder eingehen zu laffen, nach= bem ber Berfuch gemacht mar, bag er nicht fon= berlich fur biefe Belt tauge, noch bie Welt fur Meine eigene Erifteng habe ich nur einem grillenhaften Ginfalle meines Baters zu banten : und wenn ich auf die Bedenklichkeiten guruckfab, welche bie Berbeirathung meiner Weltern lange zweifelhaft machten, burfte ich meine Unentschloffenheit, felbst in ben Stand ber Che gu treten, wol fur hinlanglich gerechtfertigt halten.

Mein Bater und mein Dheim namlich, Beibe Manner, mit allen Gigenschaften ausgestattet, um ihren Namen und ihre Gludeguter auf eine zahlreiche Rachkommenfchaft zu vererben, hat= ten mit munberlichem Gigenfinne einander bas Wort gegeben, nie zu beirathen; indem Jeber behauptete, die Umftanbe und Reigungen bes Undern vertrugen fich beffer mit bem Cheftanbe, als feine eigenen, und es mare hinlanglich, wenn fein Bruder eine Krau nahme und Rinder erzeugte, mahrend er felbft bas Unfehen und ben Bortheil ber Kamilie auf andere Weife zu beforbern fuchte. .. Onfel Leonhard, ber altere ber Bruber, berief fich barauf, bag er mit ber Sandlung des Grofpaters, die er fortfuhrte, ohnehin die ftarkfte Laft auf fich genommen habe, und fo ausgebehnte Geschäfte unmöglich mit ber Gorge fur Weib und Rind vereinigen tonne; bagegen ftuste fich mein Bater auf ben Grundfas, baß gerade bem Erftgebornen bie Pflicht hauptfach= lich obliege, fur bie Fortpflangung bes Befchlech= tes zu forgen, und bewies außerbem, bag er, als Gelehrter und Schriftsteller - im Sache ber eleganten Jurisprudenz — ungleich mehr für den Glanz und die Dauer des Familiennamens thun könne, als wenn er ein ganzes Dugend leibelicher Erben in die Welt fetze. Dieser seltsame Wettstreit ward von Jahr zu Jahr hartnäckieger, und gedieh endlich dahin, daß mein Dheim beinahe funfzig und mein Vater fünf und vierzig Jahre alt wurde, ohne daß einer von ihnen Anstalt machte, zu erfüllen, was Jeder von dem Andern zu sordern und zu erwarten sich berechtigt glaubte.

Das Sonderbarste bei der Sache war, daß mein Bater sowol, als mein Dheim, schon ziemzlich fruh und fast zu gleicher Zeit, ihre Augen auf eine und dieselbe Person geworsen hatten, von der sie meinten, sie schicke sich am besten dazu, die Mutter ihrer Nachkommen zu werden. Diese Person war die Mundel meines Großwaters, das Fraulein Dorothea von Sittig, welche nach dessen Tode als eine mittellose Waise unter den Augen der Großmutter erzogen worden, und deren kunftige Versorgung, als ein theures Vermächtniß des Vaters, auf seine Sohne übergegangen war. Beide liebten Dorozheen als eine Schwester, und als sie mannbar

zu werben anfing, schien noch ein lebhafteres Gefühl für die aufblühende Jungfrau in ihnen zu erwachen. Aber, seltsam genug, Jeder sah sie mit den Augen eines Liebhabers nur in der Seele seines Bruders. Eifersüchtig, wenn ein fremder Bewerber sich Dorotheen naherte, schienen Beide um die Wette bemüht, sich ihres herzens versichern zu wollen; allein, so oft die Wahl zur Entscheidung kommen sollte, trat einer vor den Ansprüchen des Andern zurück, und es zeigte sich, daß keiner von Beiden für sich selbst, sondern für seinen Bruder geworben hatte.

Dorothea hatte fein Frauenzimmer senn musfen, wenn ein solcher Wettkampf galanter Aufmerksamkeiten sie nicht eine Zeitlang recht angenehm unterhalten hatte. Doch ein Spiel diefer Art ermüdet endlich, und Dorothea war darüber mundig geworden. Im Grunde gab sie meinem Bater den Borzug, ohne deßhalb seinem Bruder gerade abgeneigt zu senn. Ungeduldig über die lange Unentschiedenheit ihrer beiden Liebhaber, benutzte sie den Zeitpunkt einer Handlungsreise meines Dheims, um sich das Ansehen zu geben, als ob die Antrage eines Dritten Gehor bei ihr sinden konnten. Dieser salfche Angriff verfehlte feine Wirkung nicht. Mein Ba= ter, ernstlich beforgt, Dorotheens Sand mochte einem Fremben zu Theil werben, entschloß fich rafd, in Ermangelung bes Brubers Leonhard, fie felbft zu heirathen. Aufgebot und Trauung folgten schnell auf einander, und nach awolf Monaten trat ich an's Licht ber Welt, zugleich mit einem gierlichen Traftat uber bie ro= mifchen Gefete gegen- die Sageftol= gen, welchen mein Bater feinem Bruber gueignete; gleichsam als wolle er fich bafur rachen, baß Leonhard ihn genothigt, die burgerliche Laft bes Cheftanbes an feiner Statt gu übernehmen. Mein Dheim, ber mich gur Taufe hielt, mar bagegen außerordentlich erfreut, Dorotheen gu bem ehrwurdigen Range einer Mutter erhoben und die Descendenz der Kamilie gesichert zu fehen, ohne daß er felbst auf feine Freiheit Bergicht zu thun brauchte, ober eine andere Bemuhung hatte, als Pathenstelle bei bem Reugebor= nen zu vertreten. Die Galanterie bes ehemali= gen Brautwerbers ichien in ber Dienstfertigfeit bes herrn Gevatters erneuert zu fenn; und wenn man meine Mutter zwischen ihrem Cheherrn und ihrem Schwager fah, mar man gwei-Beft's Schriften. I, 2.

felhaft, welchen von Beiben fie naher anginge, und welchem fie felbst mehr zugethan mare.

Unter fo munderlichen Kamilienverhaltniffen ward ich geboren und erzogen. Meine Empfinbungeweise, Begriffe und Reigungen nahmen etwas von ben humoristischen Eigenheiten ber Umgebung an, in welcher ich aufwuchs. ber Wiege an war ich ein fehr ftilles, bedacht= fames Rind; eine Temperamentstugend, die ich ohne Zweifel ber Besonnenheit und Magigung verbankte, womit meine Meltern vor und nach meiner Beburt in Allem zu Werke gingen, mas auf meine forperliche und geiftige Bilbung Bequa batte. Ich erinnere mich nicht, jemals ein heftiges Berlangen ober eine ber fturmifchen Leibenschaften empfunden zu haben, welche bas Anabenalter beunruhigen. Die Rinder meiner Tante Sara, und ber fleine Baron Eduard, unfere Rachbars Sohn, mit benen ich taglich gufammen fam, migbrauchten haufig meine Gutmuthiafeit, indem fie mir meine artiaften Spielfachen und beinahe Alles, was ich von Werth befaß, bald abzuschmeicheln, bald abzutrogen wußten. In der That litt ich nicht viel bei diefer Urt von Beraubungen. Ich hatte ein großes

Wohlgefallen an schönen Spielwerken, und an Allem, was gut in die Augen siel, aber der Antheil, den ich daran nahm, ging mehr auf die Betrachtung, als auf den Besig. Ein hubsches Vilberbuch, worin ich mein Muhmchen Eily blättern sah, machte mir in ihren niedlichen Händen noch mehr Vergnügen, als in den meinigen, und meine besten Steckenpferde, auf denen sich der muntere Eduard herumtummelte, schienen mir unter seiner Leitung eine weit stattlichere Figur zu machen, als wenn ich sie selbst geritten hatte.

Meine Mutter schmahlte öfters über diese Buge philosophischen Gleichmuths, ben ich nicht von ihr hatte, wie sie fagte, und ber meiner kunftigen Frau, wenn ich eine bekame, einmal viel zu schaffen machen wurde. Mein Vater lachelte barüber; er meinte, ich hatte das wahre Temperament ber Jurisprudenz, und wurde, wenn ich einst auf der Gelehrtenbank eines Reichstribunales saße, Beweise von Unparteilichkeit und richterlicher Würde ablegen, welche meiner Abkunft zur Ehre gereichten. Um wenigsten war mein Onkel Leonhard mit diesem Mangel an Selbstgeschhl und Thatkraft zustries

ben, wie er meine Sanftmuth und Nachgiebigkeit nannte; er sprach mir, nicht ohne Grund,
alle Fähigkeit ab, jemals in seine Fußstapfen zu
treten und ein Kaufmann zu werden, wozu er
mich früher bestimmt hatte. Meine kleinen Muhmen, in beren ältere ich ein wenig verliebt war,
hatten mich offenbar zum Besten; Gily spielte
zuweilen schon die Kokette, und es war sichtbar
genug, daß sie meine ehrbare Hulbigung nur
bulbete, um ben Wilbsang Eduard lüsterner nach
ihrer Gunst zu machen.

Ich war noch nicht zwölf Jahre alt, als ich meine gute, verständige Mutter verlor; ein unsersehlicher Verlust für mich und unsere ganze Familie. Von dieser Zeit an erhielt Tante Sara viel Einsluß in unserem Hause und auf meine Erziehung. Die Tante galt für eine Frau von Geist, und war eine große Freundin der schönen Literatur, die sie für die Blüthe des Lebens und der geselligen Bildung erklärte. In mir glaubte sie entschiedene Unlagen zum Dichter entdeckt zu haben. Meine Fahrlässigkeit und mein weniges Geschick in gewöhnlichen Dingen hielt sie für unverkennbare Zeichen des Genies; die Träumertein, worein ich öfter versiel, für Unwandlunzeien, worein ich öfter versiel, für Unwandlunzeich

gen der Begeifterung. Doch mar fie zweifelhaft. ob fich mein Talent mehr gur epischen, gur bramatischen, ober gur iprifchen Gattung neige. Sie hatte gewunscht, daß ich mich vorzugsweise fur bas Theater bestimmen mochte; boch auch bie Romane standen bei ihr in hohem Unfehen, und fie verfah mich reichlich mit Muftern aller Urt. Ich las mit einem Gifer, ber alle Grangen überschritt. Meine etwas trage Ginbildungs= fraft ward allgemach belebt. Ginige mahre Dichterwerke, bie mir in bie Bande fielen, machten tiefen Ginbruck auf mich. Ich bilbete mir Ibeale von menschlicher, besonders von weiblicher Bollfommenheit, wogegen mir Alles, mas mich um= gab, alltäglich und reiglos vorfam. Mein Muhm= chen Cily war die erfte, welche, in ihrem Berhaltniß zu mir, bie Folgen biefer ibealen Stimmung erfuhr. Ihre fleinen Runfte und Nede= reien machten feine Wirkung mehr auf mich; ich ließ fie gleichgultig mit Couard fich herum= treiben, und feste mich in einen Winkel, um bie Clariffa ober bie neue Beloife gu lefen.

2.

Ich weiß nicht, was auf biefem Bilbungs= wege aus mir geworben mare, hatte mein Bater weniger ftreng auf ben Schulunterricht gehalten, welchen ich theils von ihm, theil von einem alten frangofischen Officier empfing, ber mir taglich zwei Stunden Arithmetik und Geometrie vortrug. Mein Bater felbft unterrichtete mich im Latein, in der Geschichte und ben 201= terthumern, die er ale die Grundlage der Rechtemiffenschaft, bes Sauptzweckes meiner Erziehung, betrachtete. Er hatte die Freude, mich in Diefen Renntniffen folde Fortschritte machen gu feben, baß er ben erften Rurfus ber juribifchen Studien mit mir anfangen konnte, ale ich erft fechzehn Sahre alt mar. Meine Tante feufzte uber ben Druck, unter welchem, wie fie glaubte, mein dichterisches Talent zu erliegen in Gefahr fand. Sie unterließ jedoch nicht, mich mit poetifchen Werken aller Urt zu verforgen, und meine Bibliothet bereicherte fich burch ihre Freigebigfeit mit Dichtern und Romanschreibern jedes Ranges, von Arioft, Cervantes und Shaffpeare an, bis zu Madame Genlis und bem fruchtbaren Spieß. — Ich las nicht weniger fleißig als fonft, aber mit mehr Auswahl. Mein Geschmack fing an, sich zu bilben, und bald kamen mir eine Menge Bucher nicht weniger schal und unsgenießbar vor, als die Alltagsgesichter ber wirk-lichen Welt.

Mein junger Freund Chuard hatte, in Unfehung bes Umganges fowol als ber Lekture, ei= nen minder efeln Gefchmad. Er las nicht viel, und fast nur Romane; aber jeder Roman, ben er las ober fpielte, madte ihm großes Bergnugen. Rein Maddengeficht fam ihm alltäglich vor; von bem großten und bem fleinsten Kraulein ber Nachbarschaft an, bis zu ben Rahterinnen und Rammerzofen berab, hatte er jeder, auf eine halbe Stunde wenigstene, ben Sof gemacht, und fo fludtig feine Reigung gewohnlich mar, fo heftig ichien fie boch manchmal zu fenn. Die Beiber nannten ihn einen Flattergeift, einen Schelm, wol auch einen Bofewicht; aber er war zuweilen allerliebst, und man konnte bem Saufewind nicht gram fenn. 3ch bing felbft fehr an Eduard, aber ich migbilligte hochlich feine Leichtfertigfeit, und es vermehrte meine Uchtung fur bie jungen Damen meiner BekanntSchaft feineswegs, bag ich fie, feines Leichtfinnes ungeachtet, alle in ihn vergafft fah. Eduard, fei= ner Seite, lachte über meine Weisheit, war mir aber boch herzlich zugethan; ja, vielleicht war es eben die Berfchiedenheit unferer Gemuthe= arten und Grundfage, mas unferer Freundschaft einen Reig und eine Barme gab, welche fonft nur ber Befchlechteneigung eigen find. Mein -Muhmchen Ciln, die mit feinem von uns recht zufrieden mar, fpottelte haufig uber unfere Bartlichkeit. Sie hatte ben Muthwillen, einer ihrer Gespielinnen einzubilben, bag ich ein verfleibetes Mabchen und bie heimliche Geliebte bes ichonen Eduard fen, wie, trot meiner Pruberie, aus unserem Betragen leicht abzunehmen mare. Diefe Poffe machte bamals Glud in unferer Roterie, und trug nicht wenig bagu bei, mich in ben Ruf ju bringen, bag ich ein Beiberfeind, ober, wie Undere fagten, ein fleiner Phantaft fen, ber in nichts als in feine eigenen Grillen verliebt mare.

Die satyrischen Ausfälle meiner kleinen Muhme vermochten eben so wenig, als Eduards Beispiel, mich in dem ruhigen Gange irre zu machen, den ich von Kindheit auf verfolgte, und wozu Natur und Gewohnheit mich anwiesen.

Good Good

3ch feste meine Studien mit ftillem Gifer fort, und fuchte meine Erholung in ben harmlofen Bergnugungen ber Ginbilbungsfraft, beren unermekliches Gebiet in ben Werfen ber Dichtfunft aller Beiten und Nationen mir eroffnet mar. Die Welt ber Ibeale, besonders ber meib= lichen, entwickelte fich vor meiner Phantafie in immer reizenderen Formen; die Gottinnen ber Griechen, die Keen und houris der Romantifer, ftritten um ben Borgug in meiner Reigung, und verwahrten mein Berg vor jedem weniger machtigen Ginbrucke. Giln wußte nicht, wenn fie wegen meiner Unempfindlichkeit mit mir fcmollte, bag mich eben Atalante und ihre gol= benen Aepfel anzogen, ober baß mich Armiba in ihrem Baubergarten gefangen hielt. Gelbft meine Tante fam meinen geheimen Liebschaften nicht auf die Spur; fie hielt meinen Raltfinn gegen ihr Gefchlecht fur eine Idiofpnkrafie mander Dichternaturen, von benen bie Belehrten= geschichte Melbung thut. In ihren Mugen mar bieß eben fein Ungluck: fie fagte mit großer Gleichgultigfeit und eben fo vieler Buverficht voraus, baf ich meinen Namen fcwerlich in leib= lichen Sprofflingen auf bie Nachwelt bringen,

bagegen aber eine besto zahlreichere Nachkommenschaft von Geisteskindern zurucklassen wurde. Mein Vater glaubte, die Sache werde sich geben, wenn er mir erst die Legem Papiam — Poppäam gegen die Hagestolzen und die kanonischen Gesetze de Matrimonio erklärt haben würde. Onkel Leonhard machte sich über meinen Vater und meine Tante zugleich lustig: er meinte, ich würde noch früh genug in eine Weiberschürze vernarrt werden; um die Nachkommenschaft brauche die Familie übrigens keine Sorge zu tragen, nach den Anordnungen, die er deshalb in seinem Testamente getroffen habe.

Mein Bater endigte gluctlich ben zweiten Jahrgang seiner juristischen Uebungen mit mir, und bereitete sich vor, mich in dem britten mit dem Lehen= und deutschen Staatsrecht bekannt zu machen, worein er seine Hauptstärke sette. Da ward der treffliche Mann unvermuthet krank, und starb bald hernach eben so unvermuthet, nichts so sehr bedauernd, als daß er mir den deutschen Reichsprozeß nicht mehr vortragen konnte. Dieser harte Schlag traf meinen Oheim nicht weniger empfindlich als mich. Nie hatten zwei Brüder, ungeachtet ber Verschiedenheit ih=

peramente, Beschäftigungen und Liebin großerer Eintracht mit einanber Seit fechzig Sahren und baruber mohnin Ginem Saufe; fie hatten beftanbig je Kamilie ausgemacht, ja, Giner konnte Erganzung bes Unbern betrachtet merichon burch ben Tod meiner Mutter hatte bagliche Beiterfeit diefes Kamilienlebens gelitten; bie haufigen Befuche und bie gu= re Gefchaftigfeit ber Tante Sara waren febr unvollkommener Erfas fur ben Abgang r liebevollen und geliebten Sausfrau. Nach n Ableben meines Baters fublte fich mein beim oft einfam und verlaffen; er murbe ubel= unig und vertrug fich immer weniger mit fei= er Schwester. Much bie Mufficht über meine Erziehung fing ihm an laftig ju werden, befon= Ders als mein alter Mentor, ber frangofische Mathematiker , unfer Saus verließ , um in fein Baterland gurudgutehren. Da fiel ihm glud: licherweise ein, daß es die Absicht meines Ba= ters gewesen, mich ein Sahr fpater nach Gottingen, und von ba nach Weglar, bem großen Biel feiner Bunfche, ju fuhren. Mein Dheim mar felbit in Gottingen gemefen, und hatte eine febr vortheilhafte Meinung von den Einrichtungen dieser hohen Schule. Er glaubte außerbem, daß es Zeit sen, mich meiner eigenen Führung zu überlassen; die akademische Freiheit schien ihm sehr zuträglich, manche Fehler meiner etwas weichlichen Hauserziehung zu verbessern. Sein Entschluß, mich nach Göttingen zu schiefen, war gefaßt, und ich befand mich auf dem Wege dashin, bevor meine Tante, Mühmchen Gily, mein Freund Eduard und ich selbst noch recht wußten, wie es damit zugegangen.

3.

Da ich nicht die Geschichte meiner Gelehrssamkeit schreibe, sondern die meiner Liebschafzten, so werden mir die schönen Leserinnen gern erlauben, mich über meinen zweijährigen Aufentshalt in jener berühmten Musenstadt möglichst kurz zu fassen. Ich war so glücklich, die Borstesungen bes alten Pütter über die Reichshistorie zu hören, und den Unterricht aller der großen Rechtslehrer zu genießen, welche Göttingen das mals in sich vereinigte. Mein Bater selbst hatte

ben Gifer loben muffen, mit bem ich im erften Sabre meiner akademischen Laufbahn bem etmas trockenen Studium bes Lehnrechts und ber deutschen Prozefordnung oblag. 3ch vergrub mich gang in meinen Buchern, und hatte beinabe gar feinen Umgang. Im Unfang bes zweiten Sahres empfahl man mir eine Bartenwohnung, beren angenehme Lage meiner einsamen Lebenfart und meinem Gefchmacke fehr gufagte. Ich bezog diefe Wohnung mahrend bes Fruh-Mein Sauswirth, feines Gewerbes ein Pferdeverleiher, ließ sich Magister nennen. gab Lehrstunden in ber englischen Sprache, und im Reiten und Kechten, obwol fein Name in bie Matrifel ber Fakultat nicht eingetragen mar. Mein Wirth und die junge Perfon, die fich mir als die Bebieterin des Saufes darftellte, ermiefen mir viele Urtigfeiten. Schon aus Soflich= feit glaubte ich einige Stunden bei bem Magi= fter nehmen zu muffen. Im Englischen konnte mir fein Unterricht von feinem Rugen fenn; er rebete bie Sprache in einem fauberwelfchen Dialeft, ben ich ofter felbst zu verbeffern Belegenbeit hatte. Uber er war ein guter Fechtmeifter, und feine Pferbe gehorten zu ben beften in ber Stadt. Ich ward also sein Schuler in der edlen Reit = und Fechtkunst, wobei ich den Bortheil hatte, mich fast täglich in der Gesellschaft meiner hubschen Hauswirthin zu befinden, welche an unseren Uebungen in der Regel selbst Theil nahm.

Lucinde - so bieß diese junge Person war eine angenehme Blondine von funf bis feche und zwanzig Sahren, mit ein Paar Mugen, die von schalkhaftem Feuer glanzten. Gie fprach wenig, mar aber nicht ohne Wig, und ihre Einfalle hatten zuweilen eine treffende Scharfe. Eben fo bestimmt als rasch in ihren Bewegungen, ichienen die Fecht = und Reitubun= gen ihr ein gewohntes Spiel. Man konnte ein Rappier nicht gewandter und zierlicher handhaben; ihr Mann, wiewol ein Meifter in ber Runft, mar plump und ungelenk ihr gegenüber. Uber um Lucinden in ihrem gangen Reize fennen zu lernen, mußte man fie zu Pferde feben. Ein anmuthiger Trot in ihrem Gefichte ichien ber weiblichen Kurchtsamkeit und ber Meinung ju fpotten, die ihrem Geschlechte biefe ritterliche Uebung verwehren zu burfen glaubt. Gie ritt gewöhnlich einen Kalben, ein junges, feuriges

Thier, das der schonen Hand, die es lenkte, mit schmeichelndem Stolze gehorchte. Ich hatte mir Penthesilea, die Königin der Amazonen, heroisscher gedacht, aber gewiß nicht reizender.

Die Lehrstunden, benen Lucinde beiwohnte, hatten einen ziemlich hohen Preis, und maren außerdem nur fur Solde zuganglich, welche fie biefer Muszeichnung werth hielt. Bu jener Beit hatte ich nur einen Mitschuler bei diefem Pri= vatissimum. Es war bieß ein junger Lieflander von Stand und Bermogen, ber fich fcon gum zweiten Mal in Gottingen aufhielt, und an ben anmnaftifden Uebungen in bem Saufe bes Da= giftere großen Gefallen zu haben ichien. Ich bemertte bald, bag ber junge Mann ber reigenden Lucinde fehr feurige Blide guwarf, von biefer aber mit einer gemiffen Sprodigkeit behandelt wurde. Um fo zuvorkommender mar ihr Betra= . gen gegen mich; ohne Zweifel, weil meine Be-Scheidenheit einige Aufmunterung zu verdienen Der Magister blieb neutral bei biesem fleinen Rriege ber Galanterie und ber Gitelfeit; denn fur mehr ichien er die Aufmerksamkeiten feiner jungen Freunde fur Lucinden, und bie Urt, wie fie von biefer erwiedert murden, nicht zu halten.

Die Berftreuung; welche ich mir feit einiger Beit fast taglich in ber Reitbahn und auf bem Kechtboden machte, fam meinem Sumor und meiner Gefundheit febr ju Statten. 3ch mar nie fo heiter und lebensluftig gemefen. Der Um= gang meiner freundlichen Birtheleute fing an, mir jum Bedurfniß zu werden. Wir machten oftere fleine Landpartien mit einander. Lucinde tangte außerordentlich gern; wo fie eine Beige borte, festen fich ihre Beine fogleich in taktmagige Bewegung. Der Lieflander, ber gu mei= nem Berdruffe fich haufig an bemfelben Drte einfand, ließ eine folche Belegenheit nie vorbei= geben, ohne ihr die Sand zu bieten, und war gewiß, fie bann gefälliger ale fonft zu finden. Er war ein guter Tanger und machte, mit Lucinden im Urm, eine beffere Figur, als mir lieb Einmal glaubte ich zu feben, daß bie mar. glubenden Blide, die er auf Lucinden heftete, von ihr mit gleicher Barme erwiedert murben. Ein Stich fuhr mir burch's Berg; - ich marb mir ploblich bewußt, daß ich verliebt und von heftiger Gifersucht bewegt war. Lucinden, bie vom Tang erhist gurud fam und fich ju mir fette, entging meine Bewegung und die Urfache

meines Unmuthes nicht. Gie fchien nicht ungufrieden mit biefer Entbeckung zu fenn. Befprachi= ger als gewöhnlich, scherzte und tanbelte fie mit bem Magister, und lachte einige Mal hell auf. Ein paar ftachelige Ginfalle uber ben Lieflander, ber ihr nicht von ber Seite ging, verfohnten mich halb und halb. Endlich ftand fie unvermuthet auf und ergriff meinen Urm, bamit ich fie burch ben Saal fuhre. - "Tangen Sie benn gar nicht?" fagte fie, als wir einige Schritte von unferen Begleitern entfernt maren, und fah mich mit einem unbeschreiblich fußen Lacheln an. Ich entschuldigte mich mit meiner wenigen Uebung. - » Mur ein paar Gange, " flufterte fie, und jog mich in ben Rreis. - Ich wußte nicht, wie mir geschah; aber sie hielt mich in ihren Urmen, und wir flogen burch bie Reihen, feche ober fieben Mal, bis fie erschopft auf einen Geffel fant und mich neben fich niederzog. Ihre warme, feuchte Sand judte in ber meinigen; ich fublte, daß fie mir naber rudte und fich an mich lehnte, ale bedurfe fie einer Stuge. Bitternd und unmerklich legte ich meinen Urm um ihren Schlanken Leib und brudte fie fanft an mich. - Da ftand ber Magister vor und, Lucinbens Hut und Ueberwurf in ben Handen haltend. — "Der Wagen wartet, " sagte er trocken; ses ist schon spat. " — Lucinde zögerte eine Weile, bann stand sie langsam auf und machte ihren Anzug zurecht. Einige flüchtige Blicke, bie sie mir zuwarf, entzückten mich. Jest faßte sie bes Magisters Arm, und indem sie mir noch ein freundliches: "gute Nacht! " zustüfterte, schlüpfte sie durch die Umstehenden hinweg und verschwand aus dem Saal.

Der Bursch, ber mein Pferd hielt, war nicht zu finden. Scheltend suchte ich ihn in dem Stall und im Hose, indes die Kalesche des Magisters rasch davon suhr. Es vergingen wol zehn Minuten, eh' ich auf meinem Klepper sas. Mit aller Anstrengung konnte ich meine Gesellschaft nicht mehr einholen; die leere Kalesche kam mir schon entgegen, als ich um die Ecke meiner Gasse sprengte. Mismuthig begab ich mich auf mein Zimmer und suchte Zerstreuung bei meinen Büchern. Aber Pusendorf und Heineccius kamen mir heute unausstehlich breit und langweizig vor; selbst die Dichter gewährten mir wenig Unterhaltung; ihre schönsten Beschreibungen schienen mir boch allzu luftig und nebelhaft.

Nur Boccacio fagte mir einigermaßen gu; ich schlief enblich über einer Ergablung bes Decamerone ein.

Um nachsten Morgen fonnte ich bie Fecht= ftunde faum erwarten, wo ich Lucinden gu feben hoffte. Ich war überrascht, funf bis feche junge Leute auf bem Sechtboben zu finden, Die fich unter ber Unleitung des Magisters mit bem Rappier übten. Die Lehrstunde wollte gar fein Enbe nehmen; fast ichien es, als ob Deifter und Schuler fie mit Abficht verlangerten, um meine Ungebulb auf's Meuferste zu fpannen. Endlich trat Lucinde herein, in einem zierlichen Fechtkleibe und in ber iconften Laune von ber Welt. Gie grufte mich freundlich, boch nur im Borbeigeben, und fing gleich an, einige neue Stellungen und Sandgriffe mit dem Rappier ju versuchen. Da kam auch noch ber Lieflanber mit zwei Fremben, bie er einführte. Es fchien barauf abgesehen zu fenn, mir recht viel Merger= niß zu verurfachen. - Sest wendete fich Lucinde unvermuthet zu mir, und forderte mich auf, ei= nen Bang mit ihr zu machen. 3hr anscheinen= ber Raltfinn reigte mich; ich bot meine gange Runft auf, um ber ihrigen bas Gleichgewicht gu

halten. Mein Gifer und die Leidenschaft, die ich barunter verbarg, ergesten bie ichone Krau: Scheinbar tandelnd, aber mit Sicherheit, wich fie meinen Ungriffen aus, und als suche fie bie Stelle, wo fie mich treffen wollte, ftreifte ihre Spige mich einige Mal obenhin; bann, als wolle fie zeigen, wie fie zu besiegen fen, gab fie eine Bloge, die fie nur zogernd bedte. Endlich begriff ich ben geheimen Sinn biefes reigenben Spieles. Es war bas originellfte und ausbruckvollste Zweigesprach ber Liebe, bas man erfinnen fann, um fich mitten unter laftigen Bufchauern und Nebenbuhlern auf's Bollkommenfte zu verffandigen. Ich ward es nicht mube, bieg anmuthige Spiel fortgufegen, bis Lucinde, mit meiner Belehrigkeit und ihrem Triumphe gufrieben, mich unversehens entwaffnete, und bem feltfamen Schaugefechte fcherzend ein Ende machte.

Bon biesem Tage an betrachtete ich mich als Lucindens begunftigten Liebhaber. Die kleinen Bertraulichkeiten, die zwischen uns Statt fanben, waren um so subser, je geheimer, je seltener und je unschuldiger in gewisser Art sie waren. Ein Handebruck, ein sichtiger Ruß, auf den Raub genommen oder gegeben, war alles,

mas fie gestattete und ich felbst begehrte. Wir faben und nie allein; ber Magifter, obwol bem Unscheine nach nicht eifersuchtig, wußte es boch immer fo einzurichten, bag Lucinde überall von Beobachtern oder Bewunderern umringt war. Er zeigte fie ben Leuten gern, und war folg auf ihre Geftalt und Talente, wie auf die Schon= heit und Dreffur feiner Schulpferbe. Ihr Dus lag ihm kaum weniger am Bergen als ihr felbit. Ich bemerkte balb, bag es zu ber Sitte bes Saufee gehorte, ber ichonen Lucinde Gefchenke in biefer Urt zu machen. Da man mich fur einen reichen Erben hielt, und ich außerbem auf bem freundschaftlichsten Rufe mit ber Kamilie ftand, burfte ich ichon etwas mehr thun als ein Underer. Lucinde belohnte meine Freigebigfeit durch bie Auszeichnung, welche fie meinen Geschenken bewies. Reine Farbe, verficherte fie, fleibe fie beffer, ale bie ich gewählt, und feit einiger Beit wollte ihr fein Unjug mehr gefallen, ben fie nicht von mir erhalten hatte. Da fie gern und oft mechfelte, hatte ich Belegenheit, meinen Befcmad in folden Dingen vielfeitig barguthun. Meine Ersparniffe aus fruberer Beit fanden auf biefe Beife nach und nach die vollständigste

Berwendung. Bum Glud trafen eben neue Wechsfel von meinem Oheim ein. Der Juwelier, bei dem ich einige Nippes für meine Hausfrau ausssuchen wollte, zeigte mir eine Schnur Perlen, von großer Schönheit. Ich wußte, daß Lucinde Perlen über Alles liebte. So beträchtlich der Preis war, zahlte ich ihn doch, in der Absicht, meiner Schönen zu ihrem nahen Geburtstag eine Ueberraschung mit ihrem Lieblingsschmucke zu machen.

Lucinde hatte das Kastchen von ungefahr auf meinem Schreibtische gesehen. Da ich ihre Neuzgierde, den Inhalt kennen zu lernen, nicht befriedigte, vermaß sie sich halb im Scherz, halb im Ernst, dennoch zu erfahren, was ich vor ihr zu verbergen suchte. Alls ich nun am folgenden Abend in mein verschlossenes Zimmer trat, war ich höchlich erstaunt, sie vor dem Spiegel sien zu sehen, das offene Kastchen vor sich habend, und eben damit beschäftigt, die Perlenschnur durch ihre ausgerollten Haarlocken zu flechten. Lucinde erschrak heftig, aber auf die anmuthigste Weise; und als ich, überwältigt von ihrer Gegenwart und von der reizenden Vertraulichseit des Ortes und der Stunde, den Urm um

sie schlang, schmiegte sie sich verschämt tächelnb an mich, und ihre frischen, warmen Lippen bez gegneten ben meinigen. Es war ein Moment ber sußesten Selbstvergessenheit. Da rauschte die verborgene Tapetenthur, durch welche Lucinde gekommen war, und — ber Magister trat herzaus. Die erschreckte Schöne riß sich aus meinen Urmen, indem sie einen Schrei ausstieß. Ich war wie vernichtet. Nach einer ziemlich langen Pause, während welcher ich nicht aufzublicken wagte, hörte ich die Tapetenthur verschließen, und ber Magister war sammt Lucinden versschwunden.

Ein armer, einfaltiger Schelm, ber bei bem ersten Diebstahl ertappt wird, kann keine ersbarmlichere Figur machen, als ich bei diesem Auftritte. Scham und Reue drückten mich zu Boden, noch mehr die Furcht vor den Folgen, die ich voraus zu sehen glaubte. Die Ehre und ber hausliche Frieden meiner schönen Wirthin schienen durch meine Schuld auf immer zerstört. Welch ein Leben stand der Aermsten bevor! Mußte der beleidigte Mann uns Beide nicht für noch schuldiger halten, als wir in der That waren? Konnte er glauben, daß wir das erste

Mal, nur auf wenige Minuten, und von meiner Seite zufällig, uns hier gefunden, und daß, was er gesehen, das Aergste war, was wir uns vorzuwersen hatten? — Nimmermehr! Lucinde war verloren in der Meinung-des rechtschaffenen Mannes, und eine Ehescheidung das Geringste, was ich befürchtete.

Indeffen, wie fchlimm bie Gache auch ftand, es mußte gehandelt werden. Ich fuhlte mich verpflichtet, und war bereit zu jeder Art von Genuathuung. Das wollte ich meinem ehrlichen Sauswirth noch in biefer Racht fchreiben. Es war bunkel geworden, mahrend ich meine Ueberlegungen anstellte. Ich machte Licht, um meine Absicht fogleich auszuführen. Als ich ben Lehnftuhl, worin ich mit Lucinden gefeffen, zu meinem Schreibtische rudte, fiel mir ein Papier in bie Mugen, bas in einer Ede bes Lehnstuhles lag. Ich hob es auf, und fand, baß es ein ent= siegeltes Billet ohne Aufschrift mar. Die Un= fangsworte lauteten: "Gube Lucinde!" - und ber Name bes Lieflanbers fand barunter. halt und Ion verriethen eine lange gepflogene, feineswegs zweideutige Bertraulichkeit; auch bes Magisters ward barin erwähnt, in Musbruden, welche bewiesen, bag ihm bas Berhaltniß bes gartlichen Paares fein Geheimnig mar.

Ich las bas Billet zweis, breimal, und brach enblich in ein unwillführliches Lachen aus, bas ich lange nicht zu mäßigen vermochte. Ploglich befreit von meiner Gewiffensangft, Furcht und Beschamung, fublte ich mich leicht und muthwillig, wie ein von ber Strafe losgefprochener Schulknabe. Bum Glud war ich nur ein Thor aemefen, fein Berbrecher, und bie Tragodie, in die ich mich verwickelt glaubte, verwandelte fich in eine Poffe. In biefer Stimmung erblickte ich das Raftchen, worin die Perlen fehlten, welche Lucinde, vermuthlich im Schreck, mit fortge= nommen hatte. Ich legte bas Billet bes Lieflanders hinein, und machte einen Umschlag über bas Gange, mit ber Abreffe: an bie fcone Lucinde. Das wollte ich ihr als ein Unden= fen gurud laffen, wenn ich am nadiften Morgen aus bem Saufe abzog, wie ich zu thun entschloffen mar. Sierauf verriegelte ich meine Bimmer von allen Seiten, und ging einen Befannten aufzusuchen, den ich in der letten Beit vermieben hatte, weil er einige Mal angefangen, fich uber meine Sausleute nachtheilig gegen mich

Beft's Schriften. I. 2.

zu außern. Jest erfuhr ich von ihm, daß Lucinde vormals zu einer Gefellschaft von Kunstreitern gehört, und sich in den Schutz des Mazgisters, mit dem sie nie verheirathet war, begeben habe, um ihre zufälligen Verbindungen mit einem Theil der werthen Burschenschaft auf einem geregelten Fuße fortzuseßen. Mein Freund wünschte mir Glück, noch so leichten Kauses den Negen einer verschmitzten Dirne entkommen zu seyn, die schon mehreren jungen Leuten übel mitgespielt hätte, und nun ehestens durch einen Beschluß des akademischen Senats, sammt ihrem würdigen Beschützer, aus der Stadt gewiesen werden würde.

Um folgenden Tage bezog ich ein anderes Quartier, ohne mich um den Magister Roßtaufcher und seine Gefährtin weiter zu bekummern. Später erfuhr ich zufällig, daß sie mit ihrem ganzen Marstall auf Reisen gegangen waren, und an der Spige einer neugeworbenen Gesellschaft von Kunstreitern die umliegenden Landstädte in Kontribution setzen.

Meine Aufmerksamkeit war nun wieder ausschließend auf die Bollendung meiner Studien gerichtet. Ich mußte fleißig senn, um nachzuhoten, mas ich in ben letten Monaten verfaumt hatte. Die Bucher erfetten mir auf's Reue jeben anderen Umgang, und die abstrafteften Gegenftande zogen mich jest gerade am meiften Bu meiner Erholung las ich abwechselnb einen alten ober neueren Dichter, nach einiger Beit wol auch manchmal wieder einen Roman. 3ch fand es, wenn nicht angenehmer, boch ficherer, Romane zu lefen, als fie zu fpielen: fur's erfte menigstens entsagte ich allen naberen Berbindungen mit einem Geschlechte, bas ich von einer fo gefahrlichen Seite fennen gelernt hatte. Nach einem halben Sahre mar mein letter juribifcher Rurfus zu Ende. Ich verließ bie Ufademie, und fam, nach einer zweimonatlichen Reise burch Deutschland, in meine Baterftadt zurück.

4.

Bei meiner Unkunft fand ich meinen Freund Eduard im Begriff, jur Urmee abzugehen, bei welcher er als Bolontar Dienste genommen hatte. Mein Muhmchen Gily machte zugleich Unstalten

zu ihrer Sochzeit, aus Berbruß, fagte man, baß Eduard unter bie Uhlanen gegangen. Sie war hubscher, aber zugleich kauftischer als jemals: felbst ihre Mutter, die gute Tante Sara, konnte es nicht mehr mit ihr aushalten. Der bejahrte Berr, bem fie gegen alle Erwartung ihre Sand reichte, ichien furz vor ber Berlobung etwas nachbenklich über bas Glud ju werben, bas ihm bevorstand. Mein Dheim lachte; ich hatte boch, bemerkte er, eine recht gute Spurnafe gehabt, ba ich mich, als Rnabe fcon, von ber fleinen Kantippe zuruckzog. Der treffliche alte Mann mar wieder gang heiter und ruftig. Mit meiner Mufführung ichien er gufrieben; er hatte mir bereits einen Plas in bem Geschafts-Bureau eines feiner Freunde ausgemittelt, wo ich mich vorläufig mit dem beutschen Reichsprozeg be-Bu gleicher Beit follte fannt machen fonnte. ich bie Doktoremurbe nehmen, um bereinft, nach meines Baters Bunfch, Gig und Stimme auf ber Gelehrtenbant eines Reichsgerichtes erlangen zu fonnen.

Ebuard reifte gur Urmee ab, und Gily vollgog ihre Heirath, mahrend ich bie juriftische Praris mit allem Eifer zu betreiben anfing. Der Reichsagent, bei bem ich arbeitete, hatte eine einzige Tochter, die er beinahe nicht weniger liebte, ale feine Rangellei, und beren funftigen Mann er zu feinem Nachfolger in feinem weit= laufigen Geschafte bestimmte. Mein Rleiß gefiel ihm; obwol er gegen meine belletriftifche Schreibart allerlei einzuwenden hatte, glaubte er both, baß ich unter feiner Unleitung ein tuchtiger Praftifus werden fonnte. Meine Bermogens= umftande und bie Soffnungen, welche ich auf bie Erbschaft meines Dheims hatte, machten mich außerdem zu einer fehr annehmlichen Partie in feinen Mugen. Der Chrenmann entwarf baber in aller Stille ben Plan, die Reigung feiner Tochter unmerklich auf mich zu lenken; benn bag ich biefe Reigung erwiedern murbe, fiel ihm gar nicht ein zu bezweifeln. - Fraulein Manes war ein ungemein sittsames, mohl= erzogenes Frauenzimmer von noch nicht vollen brei und zwanzig Jahren. Man konnte fie bei= nahe hubsch nennen. Ihre etwas beleibte, runde Geftalt ermangelte nicht einer gewiffen Bierlich= feit; Farbe und Bartheit ber Saut maren ausgezeichnet; bie mehr angenehmen als reizenben Gesichtszüge verriethen große Ruhe und Sanftmuth. In ihrem außeren Betragen war sie ein wenig formlich; wenn sie sprach, was nie ohne hinlanglichen Anlaß geschah, war sie eben so abgemessen als wortreich in ihren Ausbrücken. Man sah, baß Agnes sich für ein verständiges Mädchen hielt, und baß sie erwartete, von den Männern als ein solches behandelt zu werben.

Rach ber Erfahrung, welche ich mit Lucinben gemacht hatte, war ein fo vollig entgegen= gefetter weiblicher Charafter fur mich wenig= ftens nicht abschredenb. Ich unterhielt mich gern mit ber gesitteten, zuweilen recht vernunftig fprechenben Tochter meines alten Gonners. zeichnete mich offenbar aus; aber es gefchah mit fo vielem Unftanbe, daß die Aufmerkfamkeiten, bie ich ihr bagegen bewies, nur bie pflichtmäßige Erwiederung ber Soflichkeit zu fenn ichienen. So bilbete fich nach und nach ein Berhaltniß zwischen une, bas, meinerseite gang abfichtlos, nicht ohne Unspruche von Ugnesens Seite mar, befonders aber von ihrem Bater fo angefeben wurde, als ob ber Musfuhrung feines Planes nun nichts mehr entgegen ftanbe. Der Neigung seiner Tochter gewiß und die meinige voraus= fegend, mandte er fich an meine Tante, um gu=

erst sie fur feine Absichten zu gewinnen, bann aber burch ihre Bermittlung bie Bustimmung meines Dheims zu seinem Projekte zu erhalten.

Meine Tante, Die feit langerer Beit alle Erwartungen getäuscht fand, welche fie fich von meinen bichterischen Unlagen gemacht hatte, fab in meiner Reigung zu einem fo unpoetischen Wefen, als die Tochter ihres alten Freundes war, nichts Befrembenbes mehr. Da ich ber Mufe ungetreu geworden, war es ihr ziemlich gleichgultig, mas ich, in ber fpiegburgerlichen Beschranktheit, ju ber ich mich herabgelaffen, fur eine Lebenegefahrtin ermahlte. Gie that fich ubrigens auf ihr Gefchick, eine Beirathsangele= genheit einzuleiten, etwas zu gute, und nahm es baber auf fich, ihren Brube Leonhard fur bie Sache zu ftimmen. Fur mich follte ihre Berwendung ein Geheimniß fenn; benn fie liebte bie Ueberrafdungen, im Leben wie auf ber Buhne, und wollte meinem profaifden Liebeshandel wenigstens baburch einen etwas romantischen Schwung geben. Dag ber gange Beiratheplan fur jest noch geheim bleiben folle, mar auch bie Meinung bes alten herrn; ich follte erft Doftor werben, und bann eine Beit lang fur

mich prakticiren, bis er mir ben großeren Theil feiner Geschäfte, mit ber hand seiner Tochter, formlich abtreten wollte.

3ch hatte bie ftrengen Prufungen aus allen Theilen ber Rechtswissenschaften mit Ehren überstanden; meine Inaugural-Differtation mar gebrudt und ber Tag festgesett, an bem ich bie von mir aufgestellten Thefes offentlich vertheidi= gen follte. Ugnesens Bater, als mein Saupt= Opponent, ließ es fich nicht nehmen, ben ubli= den Doktorschmaus in feinem Saufe zu veran= stalten, wozu meine gange Bermanbtschaft ein= gelaben wurde. Ich mar zu fehr mit meiner Disputation beschäftigt, um gehorig beobachten ju tonnen, was um mich vorging. Inbeffen fah ich wol, baß Stwas im Werke fen, womit man mich zu überraschen gebachte. Die verftanbige Ugnes ichien feit einigen Tagen noch feierlicher als gewohnlich; fie fprach febr vernunftig von ben Pflichten einer Sausfrau, und errothete bazwischen, so oft ich fie etwas aufmerksamer be= trachtete. Das Geficht meiner Tante Gara hatte einen Bug von Schlauheit, ber fich unter einem feltfamen gacheln verbarg, wenn man fie for= ichend anfah. Mein Dheim trallerte unverftand=

liche Borte vor fich bin, richtete mitunter eine Querfrage an mich, aus ber ich nicht flug merben fonnte, und ftarrte mich gleich barauf an, als hatte er Luft, mich auszulachen. Gin Befuch, ben ich meiner Muhme Giln machte, er= flarte mir endlich bas Rathfel. Sie fprach von bem Doftoridmaus, bem fie beigumohnen bas Bergnugen haben werde, und von ihrem Berlangen, bie ichone, geiftreiche Manes als ihre funftige Muhme zu begrußen. Ich beantmortete Ciln's ironifche Gludwunfche anfangs als Scherg, mas fie jedoch fehr ubel nahm. werbe boch erlaubt fenn, meinte fie, von einem Beheimniß zu fprechen, bas morgen an ber Za= fel ber halben Stadt bekannt werden wurde. -Ich mar wie aus ben Wolken gefallen. Giln's Behauptung ichien nur allzuviel Grund gu ha= ben. Man verheirathete mich, ohne bag ich Et= was bavon wußte, und gab mir ein Befen gur Frau, von bem mir noch nie eingefallen mar, bag es zu einem andern Gefchlecht gehore, als ich felbft. Mit Mube verbarg ich vor meiner boshaften Coufine bie Berlegenheit, worin ich mich befand, und eilte nach Saufe, um von meinem Dheim und meiner Tante ben Bufam=

menhang biefer feltfamen Befchichte zu erfahren.

Meine Zante mar anfangs febr aufgebracht, als fie horte, bag alle ihre Bemuhung und Reinheit umfonst verwendet fenn follte, und daß ich gar nicht baran bachte, eine Beirath zu vollziehen, wobei fie Alles fo gefchickt und geheimnißvoll eingeleitet hatte. Ich mußte gur Dichtkunft meine Buflucht nehmen, und ihr ben halben Horaz und Boileau in's Gebachtniß rufen, um fie nach und nach zu befanftigen. Gie geftand, daß ihr die Dahl, die ich getroffen haben follte, gleich unbegreiflich gewesen, und bag blog bie Buverficht, mit ber Ugnefens Bater von ber Sache gesprochen, fie verleitet habe, baran gu glauben. Um Enbe ließ fie fich fogar berbei, ben alten herrn uber ben Brrthum, worin er und feine Tochter fich befanden, auf eine ichonenbe Beise aufzuklaren, und biesen unangenehmen Sandel, fo gut es anginge, beizulegen. Dheim Schuttelte ben Ropf; er war mit bem gangen Projekt nie recht einverstanden gewesen, wollte aber auch jest mit ber Lofung bes verworrenen Knotens, worein die Beschäftigfeit ber Zante mich und fich felbft verftrickt hatte, nichts ju thun haben. Im Grunde mar es ihm lieb,

Dysued by Google

wenn sich die Sache zerschlug; benn obwol er es sich zur Regel gemacht hatte, meiner Berheizrathung — ba die Descendenz der Familie daz von abhing — kein Hinderniß in den Weg zu tegen: so war er doch der Gesinnung nach allzussehr ein Hagestolz, um nicht eine heimliche Freude zu empfinden, so oft ein halb und halb zur Reife gelangter Heirathsplan wieder vereitelt wurde.

Ich befand mich auf jeden Kall in einer gang befonderen Lage. Ugnefens Reigung fur mich, an ber ich nicht mehr zweifeln konnte, und bie wohlmeinenden Absichten ihres Baters, waren aller Rudficht werth. Wenn in Bergensangele= genheiten ber Bernunft bie erfte Stimme gebuhrte, fo hatte ich kaum eine beffere Baht treffen konnen ale bie, welche hier mein gutes Glud an meiner Statt getroffen zu haben ichien. Manes befaß unftreitig alle Gigenschaften, welche ein überlegter und wohlgefinnter Mann feiner Sausfrau und ber Mutter feiner Rinder mun= ichen kann. Sie war gefund, nicht unangenehm von Bestalt, gleichmuthig, unermudet und anftellig in hauslichen Geschaften, unterrichtet ge= nug, um fich mit einem Manne von Berftanb uber allgemein interessante Gegenftanbe unter-

halten zu tonnen, babei fo frei von Gitelfeit. als es ein Frauengimmer in unferer Beit nur irgend fenn kann; was mehr als Alles ift, fie hatte Grundfage und bie hochften Begriffe von den Pflichten ihres Geschlechtes und ihres funftiaen Krauenstandes. Go hatte ich biefes ach= tungsmurbige Madden fennen gelernt, und ohne 3weifel murbe ich jedem Freunde, ber in gleichem Kalle mich um meine Meinung befragt hatte, gerathen haben, fie und feine Undere gur Frau zu nehmen. Und diefe werthvolle Perfon hatte mir in aller Unschuld und Ehrbarkeit ihr Berg jugewendet; fie mußte, daß fie von ihren und meinen Bermandten fur mich bestimmt fen; fie hielt die Aufmerksamkeit, die ich ihr bezeigte, fur die Bewerbung eines Brautigams, und fab mahrscheinlich felbst eine gewiffe Buruchaltung in meinem Betragen als einen Beweis hoberer Uchtung und eines mannlichen Charakters an, den fie mehr schatte, als die schmeichelnde Sprache gewöhnlicher Liebhaber. Ich durfte meine Sand ausstreden, und biefes treffliche Geschopf war mein: wenn ich fie gurudkjog, frankte und beleidigte ich es auf das Empfindlichste. - Dieß Alles fagte ich mir, und bie Bage ber Bernunft

stand gang zu Agnesens Bortheil. Aber sie reizte meine Einbildungskraft nicht; mein herz blieb kalt: ich wußte sie mit keiner meiner Lieblings- helbinnen in ben alten und neueren Dichtern zu vergleichen, außer etwa mit der Penelope, oder mit Elisabeth, der biederen hausfrau des mann- haften Gog. Bei allem dem war mir nicht wohl zu Muthe: ich fürchtete den morgenden Tag; es war mir gleich peinlich, mich von Ugnesen geschieden, und mich mit ihr verbunden zu denken.

Sara's diplomatische Geschicklichkeit, mehr noch der gesunde Verstand meines in Untrag gewesenen Schwiegervaters, ersparten mir den Ausbruch unangenehmer Deffentlichkeiten, die ich am meisten zu scheuen hatte. Ugnesens Vater melbete mir in einem vertraulichen Villet, daß er sich bewogen sinde, ein gewisses Projekt, welches zwischen ihm und meiner Tante besprochen worden, auf eine andere Zeit auszusezen, und dieß um so mehr, da seine Tochter sogleich zu einer kranken Vase auf das Land reisen musse, wo sie sich die zu deren Herstellung aushaten werde. Das heutige Fest sollte dessen, und in unseren freundschaftlichen Verhältnissen durch

Inhibedby Googl

aus nichts verandert werben. - Der Musmeg war ziemlich auffallend, aber boch noch ber fchicklichfte, ber fich treffen ließ. Mit moglichst an= ftanbiger Saltung erschien ich in bem akademi= fchen Saale und vor meinem Opponenten, beffen treubergige Unbefangenheit und ruhige Kaffung ich bewunderte. Die feierliche Sandlung ging in ublicher Form und mit dem großten Un= ftand vorüber. Bei ber barauf folgenden Dabl= zeit war Niemand aufgeweckter, als unfer freund= licher Wirth ; die Abwesenheit feiner Tochter mard nicht bemerkt, wenigstens nicht besprochen, und außer einigen fpigigen Reben meiner Muhme Cily, hatte ich nicht bas geringfte Unangenehme . an biefem gefürchteten Tage zu erfahren.

Es ist zweiselhaft, ob mein Kaltsinn gegen Ugnesens wirkliche Vorzüge in die Länge wurde Stand gehalten haben, wenn sie und ihr Vater es der Muhe werth gefunden hatten, die Vershältnisse zwischen uns noch einige Zeit unentschieden zu lassen. Aber Beide waren sich ihres Werthes zu sehr bewußt, um von der Zeit oder von meiner Laune zu erwarten, was sie als den unbestrittenen Preis ihrer Verdienste fordern zu durfen glaubten. Nach wenigen Tagen schon

fand eine Erflarung zwischen mir und Ugnesens Bater Statt, welche meinen ferneren Besuchen in feinem Saufe ein Enbe machte. Die gefelligen Berhaltniffe meiner Baterftabt verloren ba= burch fur mich manche Unnehmlichkeit. Gludlicherweise nahmen die Unterhandlungen, melche mein Dheim wegen meiner Unftellung bei bem Kammergericht in 28 - r angeknupft hatte, eben eine entscheibende Wendung. Man bielt fur gut, baß ich ohne Bergug die Reise bahin antrete, um mich ben einflugreichen Mannern, auf beren Unterftugung mein Dheim rechnen gu tonnen glaubte, perfonlich zu empfehlen. Tage meiner Ubreife gab ein jufalliges Bufam= mentreffen mit Ugnes mir Belegenheit, Abschied von ihr zu nehmen. Gie ichien etwas befangen, aber ihr Betragen mar, wie gewohnlich, voll Sanftmuth und ruhiger Burbe. Meine Bitte um ihr freundschaftliches Undenken erwiederte fie nicht ohne Ruhrung, munichte mir bann, mit einem reigenberen Musbrud ber Befichtszuge, als ich je an ihr mahrgenommen, meine glude liche Lebensreife, und entzog mir mit einem leifen Drucke ihre Sand, die ich gefußt hatte, indem fie fich fcnell entfernte. - Der Ginbrud,

welchen biefer Abschied in mir zurucktieß, blieb lange in meinem Gedachtniß. Es kam mir nache ber öfters in ben Sinn, ich hatte bamals bas einzige Gluck verscherzt, welches mir burch bie hand eines Weibes bestimmt war.

5.

Wenn die Leferinnen, nach meinen bisheri= gen Bekenntniffen, eine unvortheilhafte Meinung von meiner Fahigfeit, mabrhaft gu lie: ben, gefaßt haben follten, fo werden fie hof= fentlich Grunde gur Milberung ihres Urtheiles im Berfolg biefer authentischen Geschichte finden, wofern fie anders nicht ichon mube geworben find, ben Gelbstbeobachtungen eines ehrlichen Dilettanten in der Liebe noch långer ihre Aufmerkfamkeit zu ichenken. Die Begeben= beit, welche ich nun zu erzählen im Begriffe bin, nimmt fogar biefe Aufmerkfamkeit in einem hoheren Grabe in Unspruch: nicht eben, weil fie reicher an intereffanten Ereigniffen ift, als meine bisher ergablten fleinen Liebesabenteuer, fonbern weil Personen barin auftreten, welche man fo= gleich als eigentliche Virtuofen der Liebe erkennen wird. Wie der kuhne Versuch, mit so überlegenen Talenten mich in einen Wettkampf einzulassen, für mich aussiel, wird man erfahren, wenn man die Geschichte meiner dritten Liebsschaft, die zugleich die meiner ersten und letten Liebe ist, wird gelesen haben.

Es ware überfluffig, über meine Unftellung bei bem Rammergericht und bie erfte Beit mei= nes Aufenthaltes in W-r, mehr als einige Worte zu fagen. Man war mit ben Proben meiner Rechtstenntniffe und bes praftifchen Befchaftegeistes zufrieben, welche ich gleich anfangs abzulegen ermunichten Unlag fand. Die Berbindungen meines Dheims, ber burch feine Lieferungen fur bie Reichsarmee mit ber beutschen Ritterschaft in vielfeitige Beruhrung gekommen war, thaten bas ihrige. Nach einem Sahre ungefahr erhielt ich ben Titel und ben Wirkungs: freis eines Uffeffors, und mar alfo bem Biele ziemlich nabe geruckt, welches ber Ehrgeig meines Batere mir vorgesett hatte. Mein Dheim, ungemein erfreut uber ben guten Erfolg feiner Berwendung und Rathfchlage, feste mich in ben Stand, bem Poften, ben ich bekleibete, burch

einen anståndigen Aufwand Ehre zu machen. Auf folche Weise befand ich mich in meinem neuen Wohnsige bald in sehr angenehmen Geschäfts und Lebensverhältniffen.

In ben Gefellschaften, welche zu befuchen ich Belegenheit hatte, jog eben bamale ein junges Fraulein, bas vor Rurgem in 29-r angekom: men war, die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich. Gie mar bie Tochter eines verdienten Stabs: officiers, bes heffischen Oberften von I-n, ber, wie man ergablte, fein Bermogen im Dienfte zugefeßt, und, nachbem er auf einem ziemlich großen Rufe gelebt, ploblich geftorben mar, ohne feiner Witme und feiner Tochter viel mehr gu hinterlaffen, als ben Unfpruch auf eine fleine Penfion und einen weitlaufigen Prozeg mit feinen Bermandten, welcher bei bem Reichsgerichte anhangig mar. Alles, was in W-r zur fei= nen Welt gehörte, nahm lebhaften Untheil an bem Schickfale ber murbigen Dberftin, und noch mehr an bem ihrer reigenden Tochter, beren glanzende Eigenschaften die allgemeine Bewunberung erregten. Die regelmagige Schonheit einer edlen, beinahe junonischen Geftalt, war ber geringste ber Borguge, burch welche Belmine

von I-n fich auszeichnete. Gie befaß alle Baben bes Umganges im hochsten Grabe ber Bollfommenheit. Ihr Beift, ihr Befuhl, ber Schwung ihrer Phantafie, die unerschöpfliche Kulle ihres ftets heiteren Sumore, gaben jebem ihrer Borte und ihrem gangen Genn und Betragen einen unaussprechlichen Reig, und ficherten ihr, in welcher Umgebung fie fich auch befand, die Berrfchaft uber bie Gemuther. Immer von ber Gegenwart auf's Lebenbigfte angeregt, überließ fie fich harmlos ben Ginbruden bes Mugenblickes, und ichien von ben Empfindungen ber Theilnahme und bes Wohlwollens, welche fie ein= flofite, in gleichem Mage felbst burchbrungen. Es war unmoglich, fich biefem zauberifchen Defen zu nabern, ohne es zu lieben, und wenn man es liebte, faum moglich, nicht dem Bebanfen Raum zu geben, bag man von ihm wieber aeliebt werbe.

Zum ersten Mal in meinem Leben empfand ich, baß die Ideale der Kunst nur ein mattes Abbild der Natur sind, und daß vor der Macht der Wirklichkeit die Träume der Phantasie in ihr Nichts verschwinden. Der flüchtige Eindruck, welchen andere Frauenzimmer auf mich gemacht

hatten, fam mit bem, mas ich jest erfuhr, in feine Bergleichung; ich fuhlte mich überrascht und ermuthigt zugleich, die liebliche Erscheinung fest zu halten, in ber alle Unforderungen meiner Einbildungefraft übertroffen ichienen. Bang verloren in die Betrachtung von Belminens Bollfommenheiten, murbe ich erft fpat gewahr, baß ich in vollem Ernfte in fie verliebt fen. Ich erfdraf, boch bei weitem nicht fo fehr, als die Große ber Befahr es zu fordern ichien. Der Bunfch, das liebensmurbige Befchopf zu befigen, mar fuhn, aber nicht unerreichbar. Sel= mine war nicht reich, und nicht vornehmer als Jung, ziemlich wohl gebilbet, von unab: hangigen Gludeumstanden, babei nicht ohne Musficht, mich zu einem ehrenwerthen Rang in ber burgerlichen Welt empor zu schwingen, konnte ich auf jede Berbindung Unspruch machen, die fich mir unter ben ausgezeichneten Personen bes Mittelftandes barbot. Mit ziemlicher Buverficht stellte ich mich baber in die Reihen ber erklarten Berehrer bes Fraulein von I-n, unb burfte babei nicht furchten, burch bie Meußerun= gen einer lebhaften Theilnahme, Belminens Bachsamkeit in einem mehr als gewöhnlichen

Grade aufzuregen. Sie war gewohnt, die Hulbigungen der Manner als einen geselligen Tribut zu betrachten, über bessen Bedeutung und eigentlichen Werth Niemand zweiselhaft seyn könne; beshalb pflegte sie auch den Ausschwung der leidenschaftlichen Sprache, deren Gegenstand sie häusig war, gelegentlich durch eine Wendung milden Spottes niederzuschlagen, wodurch das Gleichgewicht eines harmlos schönen Umganges dann immer wieder für einige Zeit hergestellt wurde.

Bisher hatte ich das Fraulein von T—n bloß in größeren Gesellschaften gesehen, wo der Untheil der Einzelnen an der gegenseitigen Unterhaltung verhaltnismäßig nur gering ist. Es hatte sich einige Mal gesügt, daß, während Helminen eine Schar von Bewunderern umschwärmte, ich in ein längeres Gespräch mit ihrer Mutter verwickelt wurde. Die verständige Unterhaltung der weltklugen, noch recht angesnehm aussehenden Dame, machte mir Vergnüsgen, und auch ihr schien meine unbefangene Weise zu gefallen. Das nächste Mal suchten wir uns unter der Menge gleichgültiger Gesellsschafter aus, was von Helminen nicht unbemerkt

blieb. Sie machte fich von dem Schwarm ihrer Berehrer los, um, wie fie halb fchergend halb ernsthaft fagte, bem einzigen jungen Manne naber zu treten, ber Sinn und guten Gefchmack genug habe, bie Unterrebung mit einer Frau von Berftand und Erfahrung bem Geplauber eines unbefonnenen Madchens vorzugiehen. Die Mutter außerte fich in nicht minder verbindli= chen Musbruden; und ba ich eben Gelegenheit gehabt hatte, ber Dberffin einen unbedeutenben Dienst in den Ungelegenheiten zu ermeifen, melche fie in W-r guruckhielten, ward mir bie von Underen vergebens gefuchte Chre zu Theil, ju bem fleinen vertrauten Theegirkel ber Frau von I-n gelaben zu werben. Diefer Birfel bestand aus ein paar Jugendfreundinnen ber Dberftin, aus brei ober vier alteren Berren vom Militar = und Civilstande, welche ihr verftorbe= ner Gemabl zu feinen Freunden gezählt hatte, und aus einigen neueren weiblichen Bekannt-Schaften Belminens, worunter fich bie Baronin von R - q, eine junge, in ber umliegenden Begend beguterte Mitme, burch Beift, Lebhaftigfeit und forperliche Reize am meiften auszeich= nete.

Von jest an besuchte ich die Oberftin und ihre Tochter, fo oft es meine Gefchafte erlaub= ten, ober ich fie zu Saufe traf. Genugreichere Stunden als die, welche ich hier an Selminens Seite gubrachte, habe ich nie burchtebt. Wenn dieses außerordentliche Geschöpf schon in großen Gefellschaften die allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme erweckte, fo riß fie in bem engeren Rreise weniger Freunde, wo fich ihr bewunderns= murdiges, beinahe univerfelles Runfttalent gang frei entwickeln fonnte, unwiderstehlich bin. Gie mochte ruben, ober in Bewegung fenn, fo ichien ihre gange Perfonlichkeit von dem reinften Feuer bes Genies befeelt. Die Gegenwart ber Freunde biente nur bagu, ben immer regen Strom fcho= ner Empfindungen, Bilber und Ideen ihrem Inneren zu entlocken, ober ihm eine neue Richtung zu geben. Es war ein fteter Wechfel ber anmuthigsten Gemuthezustanbe, burch bie na= turlichste Veranlassung herbei geführt, und mit eben fo viel Wahrheit als Energie ausgebruckt. Belmine fang, las, phantafirte auf bem Rlavier ober ber Barfe, tangte wol auch, ober ftellte eine bramatische Scene mimisch bar: - aber Alles biefes gefchab, ohne vorbereitet zu icheinen, und hatte das Ansehen des freien Ergusses eines glücklichen Naturells, welches spielend sich selbst und seine Umgebung ergeht. Der leichteste Ton des Umganges unterbrach häusig die begeisterte Stimmung, und bildete so das Band, welches diese fünstlerischen Uebungen zu einem schönen Ganzen verknüpfte. Man hätte jeden solchen Abend ein reizendes Gedicht nennen mögen, und Helminen selbst eine Muse, die, zu den häustichen Verhältnissen der Menschen sich herablassend, die Alltäglichkeit des Lebens zur heitersten Poesse erhob.

Noch hatte ich nie Gelegenheit gefunden, mit Helminen allein zu fenn. In den zufälligen Gesprächen, welche vor Zeugen zwischen uns geswechselt wurden, stimmte sie ihren Ton zuweislen zu einer Vertraulichkeit herab, die mir unsendlich wohl that. Sie unterbrach sich ofters in einer Rede, die an einen Andern gerichtet war, um mich um meine Meinung zu fragen. Bei den herrlichsten Stellen eines Gedichtes oder eisnes Musikstückes wendete sie sich gern zu mir, als wollte sie den Eindruck beobachten, den sie auf mich hervorbrächten, und nickte mir zu, wenn ich, ihrem Sinne gemäß, mein Wohlges

fallen baruber bezeigte. Ihr Galanterien zu fa= gen, verbot fie mir ausbrucklich, weil biefe Sprache mir nicht anstehe. Wenn die Rede von ber Liebe ober ber Che mar, ichwieg fie am liebsten still; boch einmal, als ich mit ihr und ber Ba= ronin von R-q in einem Winkel fag, und bas Gefprach auf bas Beirathen fiel, fchilberte fie ihren eigenen Charafter mit ber liebensmurbig= ften Offenheit. Gie geftand, bag fie ihres reisbaren Gefühles und ihrer Einbildungsfraft nicht immer machtig, schwerlich beftanbig in ihren Reigungen, und, bei einem überwiegenden Sang, ben erften Ginbruden zu folgen, in großer Befahr fei, bereinst bas Opfer einer Uebereilung gu werben. Dann fprach fie, mit merklicher Barme, von bem Charafter bes Mannes, bem fie allenfalls zutraue, fie, in einer gefeslichen und alud= lichen Berbindung, vor einer folchen Berirrung ju bemahren, brach aber bas Gefprach ploglich ab, indem fie mit einer Urt von launischer Ungebulb hingufette, baß fie einem folchen Manne, wenn fie einen fennte, wohlmeinend rathen murbe, fich ja nie ernstlich mit ihr einzulaffen.

Tauschte mich die Sitelfeit, ober war es wirklich, — ich glaubte mich in bem Bilbe zu erken-Beft's Schriften. I, 2. 7 nen, welches helmine von dem Manne ihrer Babl entwarf. Ich verbarg mir nicht, bag in ben Geftandniffen bes feltenen Mabchens ein Schein von Wahrheit liege; aber gerabe die Unbefangenheit, mit der sie ihre vermeinten ober wirklichen Unvollkommenheiten vor mir aufdecte, vollendete ihren Triumph uber mein Berg und meinen Willen. Go viel Berftand und Mufrichtigfeit, eine fo tiefe Gemuthlichkeit bei fo reigbaren Empfindungen, mußten fie in ben Mugen besjenigen, bem fie fich mit vollem Bertrauen ergab, zu bem licbensmurbigften aller Weiber Jest mard mir meine Liebe gur wich= tigsten Ungelegenheit bes Lebens; es mar ent= fchieden, daß Belmine bie Meinige werben muffe, um ihrer felbft und um meinetwillen. 3ch befcblog, mich ihr zu erklaren, fobald fich die Belegenheit bagu anbote, und ber Bufall ließ mich biefe eber finden, ale ich gehofft hatte.

6.

Un einem gewöhnlichen Gefellschaftstage der Frau von E-n fagte man mir bei meinem Eintritt, bag heute keine Gefellschaft kommen

werde, weil die Frau Oberftin ben Abend bei einer franken Freundin gubringe, bag aber bas Kraulein zu Saufe fen und Befuch annehme. Ich vermuthete, die Baronin von R- a ober eine andere von Selminens Freundinnen bei ihr ju finden, und ging, ohne weiter an Etwas zu benfen, in bas Befuchzimmer. Es war leer und Alles gang ftill. Die Thur von Selminens Rabinet ftanb halb offen; ich naherte mich leife; - Selmine mar allein! - Sie faß auf einem Stuhl, ben Ruden gegen ben Gingang gefehrt, mit einem Buche in ber Sand, worein fie vertieft ichien. Gine unaussprechliche Unmuth mar uber ihre, in nachlaffiger Stellung ruhende Beitalt verbreitet. In ihrem Unschauen verloren, blieb ich einige Momente unbeweglich. wendete fie von ungefahr ben Ropf herum, und fah mich in ber Thur fteben. Dhne ihre ruhig= beitere Diene zu verandern, grufte fie mich mit einem leichten Ropfneigen, und wies mit ber Sand auf einen Geffel, unfern bem ihrigen, um mich figen ju machen. Das Berg fchlug mir gewaltsam; ich konnte kaum einige Worte ber Entschuldigung über meinen unvorgesehenen Gintritt hervorbringen.

Belmine ichien auf bas, mas ich fprach, nicht zu achten, fondern blatterte gang unbefangen in ihrem Buche. - "Ich lefe bie Rorinna ber Frau von Staël, " fagte fie nach einer Paufe; "fen: nen Gie das Buch?" - Ich bejahte es. -"Man hat mir gefagt, " fuhr Belmine fort, "baß ich mich felbft in ber Gefchichte finden murbe. Wenn ich wirklich biefer Korinna gleiche, fo thut es mir um ben Gefchmad ber Menfchen leib, benen meine Gefellschaft erträglich bunft. --Der Unlag war fo naturlich, ihr etwas Berbindliches zu fagen, mas zugleich mit ber Dahr= heit vollkommen übereinstimmte. In der That fonnte eine Bergleichung zwischen Selminen und der Belbin jenes berühmten Romans, in den Mugen eines Renners und Freundes ber Natur, nur zum Vortheil ber erfteren ausfallen. minens Genie that ihrer Beiblichkeit feinen Ubbruch; man hatte es vielmehr bas Benie ber weiblichen Liebensmurbigfeit nennen mogen. -Wir fprachen von Korinnens Berhaltniffen gu ben Mannern. Belmine zeigte wenig Theilnahme an bem Schickfal ber unglucklichen Birtuofin. . Sie tonne fich die Liebe, " fagte fie: »nur in den heiterften Beziehungen benfen. Gin Beib, deffen Phantasie in dieser Hinsicht sich zum Dussteren neige, komme ihr abgeschmackt vor, und könne in der Liebe weder glücklich seyn, noch Unsdere beglücken. — Ihre schönen Augen strahleten von der reinsten Heiterkeit, als sie diese Worte sprach, und ich glaubte in meinem Herzen einen ganzen Köcher von Liebespfeilen zu empsinden, die auf einmal darin eingebrungen waren.

Belmine war indeffen aufgestanden und hatte fich an das Pianoforte gefegt, worauf fie zu phan= taffren anfing, zuerft in abgebrochenen Gagen, aber bald mit einer Belaufigkeit und einem Keuer, bie an Muthwillen grangten. - 3ch ftand wieder an ihrer Seite, und ba fie einigemal fchalthaft lachelnd zu mir emporfah, neigte ich mich gegen fie berab und bruckte einen Ruß auf ihren blendend = weißen Nacken. Gie that nicht, als ob fie es bemerke, fah jedoch vor fich in ben Spiegel, und ale meine Blide ben ihrigen barin begegneten, fand ich ihre Miene etwas ernft. Ihr Spiel auf bem Pianoforte nahm einen gemeffeneren Bang, ftodte nach einer Deile, und horte endlich fanftverklingend auf. Gie faß wie in Nachdenken versunken ba, voll unbeschreibli= den Liebreiges.

Da ermannte ich mich, und mit aller Be redfamfeit, beren bie Liebe fabig ift, trug ich bem holben Geschopf bas Unliegen meines Bergens vor, ihr meine Perfon, meine Befisthumer und Soffnungen ju Fugen legend, und fie befchmorend, mich burch bas Gefchenk ihrer Sand gum Gludlichsten ber Menschen zu machen. - Belminens Blide ruhten mit bem Musbrude mohl= wollender Theilnahme auf mir, mahrend ich fprach. Sie ichien von meinem Untrage nicht überrafcht, fondern meine Worte mit prufender Mufmertfamfeit zu ermagen. Ich hatte ihre Sand ge= fast und bat, ba fie noch immer fcmieg, gart= lich bringend um Untwort. - " Seute nicht, lieber Freund!" fagte fie mit fanftem Ropfichut= teln; - » wenn wir einmal wieber fo beifam= men find. " - Ich neigte mich in Ergebung, und fußte mit Innigfeit ihre Sand. Da ging bie Thur auf, und die Baronin von R - g trat berein.

Die Baronin schien mein Hierseyn und bie Berlegenheit, in welche mich ihr Eintritt versetzte, nicht ohne Schalkheit zu bemerken. Aber mit ber Gewandtheit einer Dame aus der großen Welt brachte sie bald eine Unterredung in den Gang, die mir Zeit gab, meine gewöhnliche Kaf-

fung zu erlangen. Sie fprach viel von fich felbit. von ihren Gutern und beren angenehmen Lage. in ber Nachbarschaft mehrerer bedeutenben Stabte und ber reigenbiten Babeorte, mo fich bie ichone Welt ber gangen Umgegend verfammele. Dann fragte fie mich, ob ich ihren feligen Gemahl, ben guten alten Webeimen Rath von R - a, gekannt habe; und ohne meine Untwort abguwarten, erinnerte fie Belminen an die lette brillante Redoute in ben Babern von & - 8, welche fie mit einander befucht hatten, wenige Tage guvor, eh' ein unglucklicher Schlagfluß fie gur trofttofen Witme gemacht. Mit gleicher Gelaufig= feit ging fie auf zwanzig andere Begenftande uber, ichergte über meine und Belminens Berftreuung, die mit ihrer lebhaften Unterhaltung nicht Schritt halten konnte; fchalt une, ba befonders ich fehr wortkarg blieb, unausstehlich langweilig, und fchickte mich endlich furz und gut nach Saufe, indem fie mit ihrer Freundin wegen ber Ginrichtung bes Landhaufes, bas fie mit einander beziehen wollten, Berabredung gu Ule ich nach einigem Bogern nehmen habe. ging, nicte mir Belmine vom Copha leichthin und gleichgultig ju , fam mir aber in bas ichon

dunkelnde Borzimmer nach, und, indem sie wie von ungefähr an mir vorbeistreifte, stufterte sie mir in's Ohr: » Reden Sie mit meiner Mutter! « — Ich wollte sie entzückt an meine Brust brucken, aber sie war schon entschlupft.

Es war fpat in ber Nacht, als ich nach Saufe Muf welchem Wege ich bahin gelangte, und was fonft in mir vorging, weiß und erinnere ich mich nicht: - ein alucklicher Liebenber bat nur ein Bedadtniß fur feine Empfindungen. Die gange Beiterkeit meiner Geliebten war uber mich gekommen, ale ich, von meinen Kreug- und Quergangen unter bem Sternenhimmel, und noch mehr von ber inneren Bewegung meiner entzuckten Seele ermubet, in meinem Urmftuble faß, noch immer traumerifch auf Belminens Berfdwinden gurud fchauend, und die fugen Worte vernehmend, die fie mir zugefluffert hatte. Dein Diener wedte mich endlich aus meinem Wonnetaumel, indem er mir ein Pacet von Briefen und Aftenftuden barreichte, welche in ber 3mi-Schenzeit an mich gekommen waren. Gin Brief meines Dheims fiel mir bavon zuerft in die Mugen. Es mar die Untwort auf bas Schreiben, worin ich ihm vor einigen Wochen von meiner

Bekanntichaft mit Belminen und von meiner Absicht, um ihre Sand zu werben, Nachricht gegeben. Mein Dheim überraschte mich burch bie Berficherung, bag ihm die Kamilie bes Krauleins von I - n wohl bekannt fen, indem er ben Dberften und beffen ichone Bemahlin, mahrend eines langeren Aufenthaltes in Caffel vor etwa funfzehn Sahren, oftere gefeben, und von bem erfteren, bei einem unangenehmen Sanbel mit einem andern heffischen Officier, fogar einen mefentlichen Dienft empfangen habe. Db Selmine ein folches Bunder von Liebreig und Bolltom= menheit fen, als ich mir einbilbe, bezweifelte er zwar, konnte auch nicht umbin, feinem alten Unglauben über bas Glud ber Che burch einige Bismorte und farkaftische Ginfalle Luft zu machen, ging aber bann ploblich ju ber Bemerkung uber, bag, wenn man einmal die Thorheit, ein Weib zu nehmen, begehen wolle, es noch am beften fen, fich bei Beiten bagu zu entschließen, und endigte mit ber Frage, mann ich benn auf's Spateste Sochzeit zu halten gebachte? - In einer Nachschrift ermahnte er noch einmal ber Krau bes Dberften, indem er bemerkte, feine funftige Nichte fen allenfalls hubich genug,

wenn sie ihrer Mutter gleiche. Gines Wechsels von fechshundert Dukaten, der dem Briefe beis geschlossen war, gedachte er bloß mit den Worsten: " zu einem Ringe. "

Ungemein froh gestimmt burch ben Inhalt und Zon biefes Schreibens, fah ich bie ubrigen Papiere nur fluchtig burch, und ftand haftig auf, um fie zu weiterem Gebrauch fur ben folgenben Tag bei Seite zu legen. Da fiel aus bem fchnell aufammengerafften Packet eine Rarte auf ben Boden, welche den Namen meines Jugendfreundes, bes Uhlanen = Rittmeifters Eduard von \*\*, Mein Bedienter fagte mir, ber icone iunge Officier fen zweimal ba gemefen, und habe die großte Ungebuld bewiesen, mich nach fo langer Trennung wieber gu feben; er bente fich nur einige Tage bier aufzuhalten, und werbe mich morgen mit dem Fruheften wieder befuchen. -Das Glud fchien an biefem unvergeflichen Abend auf einmal alle feine Gunftbezeigungen an mich verschwenden zu wollen; uberhauft von feinen Gaben, legte ich mich zur Rube, ben Zag erwartend, ber mir die theuerfte berfelben auf immer verfichern follte.

-day Google

7.

3ch faß am nachsten Morgen an meinem Schreibepult, mit ber Untwort auf meines Dheims Brief beschäftigt, - ba flog mit Ungeftum bie Thur auf, und mein Freund Chuard lag an meinem Salfe. Bir hatten einander feit brei Sahren nicht gefeben, und auch ichon ziemlich lange nicht mehr gefchrieben, weil zwei entfernte Reldzuge Eduards Mufenthalt febr ungewiß ge= macht, und überdieß meine eigene Ueberfiedlung unsere briefliche Berbindung fur einige Beit unterbrochen hatte. Eduard fagte mir, bag er ei= nen furzen Urlaub genommen, hauptfachlich, um mich in 28 - r gu befuchen, bann aber auch, um, wo moglich, einem schonen Abenteuer auf die Spur zu fommen, welches ihm vor einiger Beit aufgestoßen und eben so unvermuthet wieber entschwunden fen, und beffen rathfelhafter Gegenstand fich jest hier befinden folle. Ueber biefen Gegenftand ließ er fich, wider feine Ge= wohnheit, nicht naher aus; boch mar es merkbar genug, daß bie unbekannte Schone - benn um eine folche handelte es fich, - bem Rittmeifter noch etwas mehr, ale fein alter Spielfamerab, am Bergen lag. Da ich meinen jungen Freund oft, wol auch ohne besonderen Grund. verliebt gefeben, war ich eben nicht neugierig, fein gartliches Geheimniß zu erfahren. effanter mar es mir, von feinen Kriegsthaten eradblen zu horen, wovon ihm mehrere bie großte Ehre machten, von benen er aber unaufgeforbert niemale fprach. Es gehorte gu Ebuarde Gigenbeiten, bag er von bem Guten und Großen, mas in ihm lag, ober er vollbrachte, fehr menig, von manchen geringfugigen Borgugen und Sandlungen aber mehr Aufhebens machte, als schicklich und weise fchien. Dhne ftolg zu fenn, hatte er zuweilen bas Unfeben ber Gitelfeit, und auch bieß meift nur in Debendingen. Er mar ber Schonfte Mann, ben ich fannte; boch bemerkte ich nie, daß er fich auf feine Beftalt etwas ein= Rein Mabchen konnte bagegen auf ihren bilde. Gefchmad, fich gut zu fleiben, mehr Werth legen, ale Eduard auf ben feinigen, und man mußte fich billig wundern, bag ein junger Uh= lanen=Officier, ber fo forgfaltig Toilette machte, auf bem Schlachtfelbe ftete einer ber erften mar, feine zierliche Uniform und feinen Alcibiabes-Ropf

Dig sedby Google

den Rugeln und Gabelhieben der Feinde auszu-

Rach einer Stunde ber herzlichsten Unterhal= tung brach Eduard mitten in einer Rede ab und eilte bavon, um fein Neglige gefchwind zu verandern, weil er die Promenade besuchen wollte. Mich brangte es, ben einzigen Bang zu thun, ber mir heute wichtig war. Cobald es bie Ia= geszeit erlaubte, ließ ich mich bei ber Mutter meiner Geliebten melben. - Die Dberftin empfing mich mit ihrer gewohnlichen Boffichfeit, ohne die Absicht meines Besuches burch irgent einen Unichein von vermehrter ober verminder: ter Aufmerksamkeit anzudeuten. Meinen Untrag nahm fie mit ber Burbe einer Frau von Stande, und mit der besonnenen Borforge einer lieben= ben Mutter auf. Gie ließ meinen perfonlichen Gigenschaften Gerechtigkeit widerfahren, ja fie gestand, bag ihre Tochter, fo weit fie mich fennen gelernt, mit mir eher als mit manchem anberen Manne murbe glucklich werden konnen. Dabei barg fie aber nicht, baß fie, nach ben fruheren Berhaltniffen ihrer Familie und bei ben, wie fie wol fagen burfte, feltenen Raturgaben ihrer Tochter, mit bem Gebanken vertraut ge-



worden, feines der beften Saufer von deutschem Abel wurde burch eine Berbindung mit Belmi= nen etwas von feinem Glange verloren haben. - 3ch erflarte mich bescheiben über meine burgerliche, boch ehrbare Abkunft, indem ich fein Gewicht auf die abelige Geburt meiner Mutter legen wollte; verweilte mich aber etwas langer bei ben Bermogensumftanben meiner Familie, welche einiger Beachtung werth fchienen. Bas ich ber Frau von I-n von meinem Dheim und von dem guten Undenken erzählte, worin fie felbst bei ihm stand, schien ihr wohl zu ge= fallen. Sie glaubte fich nach und nach fogar ber Gesichtszuge bes murbigen Raufherrn - wie fie ihn mit Auszeichnung nannte - zu erinnern, obwol ihrem Gedachtniß fruher fein Name, unter ber Menge gleichzeitiger Bekannten ent= fallen mar. Die vornehme Buruchaltung, welche fie bei meinem Empfang gegen mich beobachtet, machte allmalig einer großeren Freundlichkeit » Die Bauptfache bei biefer Beirathe= Raum. angelegenheit, « fagte fie mit einem vertraulichen Lacheln, » fen bie Reigung ihrer Tochter und un= fer gegenseitiges Einverftandniß. 3mar habe fich Belmine uber ben Untheil, ben fie an meiner

Person nehme, bisher nicht deutlich gegen sie erklart, aber ohne Zweisel sen ich über diesen Punkt
genauer unterrichtet, und in dieser Voraussegung trage sie kein Bedenken, zu meinem ehrenwerthen Antrage ihre aufrichtige Beistimmung
zu geben. Mit diesen Worten öffnete sie die Thur des Kabinet's, worin sich ihre Tochter besand, und sub mich freundlich ein, das Weitere
von ihr selbst zu hören.

Belmine faß fchreibend am Tifch, als ich eintrat. Gie grußte mich mit einem berglichen : "guten Tag!" fah aber gleich wieder auf ihr Papier nieder, um bem Billet, an bem fie fchrieb, noch einige Worte beizufugen. - Ich ftand einige Augenblicke in ftiller Erwartung. Jest legte Belmine die Feder bin, und reichte mir mit einem Blid voll innigen Wohlwollens ihre Sand, indem fie fagte : » Dem Freund, auf's Leben ! " - 3ch fturgte zu ihren gugen nieder, ihre Sand mit gartlichen Ruffen bebedenb. Gie bulbete eine furge Beile ben ftummen Musbruck meines Ent= gudens, entzog fich aber bann meinen Liebko= fungen, indem fie mich bat, mich auf einen Stuhl niebergulaffen, ber einige Schritte von ihr entfernt ftand.

Sie fing an, mit großer Unbefangenheit von unserer funftigen Ginrichtung gu fprechen. Un= fere Berbindung follte, nach ihrem Bunfche, im Spatherbst vollzogen werden, wo ich sie und ihre Mutter nach Caffel begleiten follte. Sier in 23 - r follten unfere Ubfichten fur's erfte noch geheim bleiben, felbft vor ber Baronin, auf beren Verschwiegenheit in folden Kallen nicht gu rechnen fen. - Sch gestand Alles zu, was fie nur munichen konnte. Mit Bingebung, ja mit Undacht horte ich ihren Worten gu, und belauschte jeden Bug ihres holden Gefichtes, beffen Musbruck mir noch nie fo milbe und ruhig erschienen mar. Die Gottin, mit bem bleubenben Glange, ber fie umgab, war vor meinen entgauberten Bliden verschwunden; die liebenbe Freunbin, im fanften Lichte hauslicher Befchrantung, faß ftill begludend mir gur Geite.

Ich hatte unvermerkt ben Plat auf bem Sopha neben ihr eingenommen, und hielt ihre hand, die sie mir willig ließ. — "Lieben, « sagte helmine, wie fur sich sprechend, "lieben, wo möglich, ohne Schwarmerei! Weil ich Sie bessen für fähig hielt, habe ich Sie zum Gefährten meines Lebens gewählt. Ich fürchte die Leis

denschaften; fie machen niemals glucklich. - -" Lehre mich, bu holder Engel! " erwiederte ich ; » ich will fromm und folgsam fenn, wie ein liebendes Rind. " - Belminens aufgegangene Saarlocken floffen, wie ein bunkler Umbraftrom, um ihren fcneeweißen Sals und uber meinen Urm, den ich tandelnd darein verwickelte. - " Thr fend Ulle fromme Rinder, fo lange wir Guch Guren Willen thun, " gab Belmine lachelnd gur Untwort, indem fie meinen Urm guruckschob, und bie losgemachten Flechten ihres Saares wieder aufsteckte; "aber es taugt nicht, den Rindern immer ihren Willen zu laffen. " - " Sind Sie. eine fo versuchte Lehrmeifterin? " fagte ich, ihr ein wenig scharf in die Augen sehend; "zwar das Genie bedarf ber Erfahrung nicht. " -"Wenn bie Ungeschicklichkeit ber Manner uns bie Erfahrung nicht fo leicht machte! " entgegnete Belmine, und eine leichte Rothe flog uber ihre Wangen. - » Sollten Sie nie geliebt haben? " fragte ich gang unbefangen. - » Raum, « erwieberte fie ziemlich rafch; » verliebt, glaube ich, bin ich ein paar Tage gemefen. - "Der Bludliche!" feufzte ich: und es war mehr Ernst als humor in diefem unwillfuhrlichen Geufger.

"Ein Nichte, eine Phantafie!" fuhr Belmine, wie fur fich rebend, fort; - " und boch mar ich vielleicht nabe baran, eine Thorheit zu begeben. ja ich beging wirklich eine, benn ich fuchte, un= ter ziemlich romanhaften Umftanben, zwei Nachte nach einander einen jungen Mann auf, beffen Charafter und perfonliche Berhaltniffe ich gar nicht fannte, - bloß, um mich zu überzeugen, ob es der Muhe werth fen, mein Berg an ihn ju verlieren, und ob feine Seele fo fcon fen, ale feine Abonis-Gestalt. " - Gin Gebante fuhr mir ploblich burch ben Sinn. "Die?" rief ich besturzt: » war es nicht ein Uhlanen = Officier? " - " Nicht boch!" antwortete Belmine lachenb: bie Uniformen find mir fo gefahrlich nicht. Der junge Niederlander, ber fich bamale eine Beitlang an einem benachbarten fleinen Sofe aufhielt, und mir mehr gefiel als je ein Mann vor ihm, gehorte nicht zum Militar, und ging bald barauf nach Westindien, wo er begutert ift. - Doch ich febe, mein Freund, man magt bei Ihnen, wie bei ben meiften Menfchen, wenn man laut vor ihnen benft. Das follte nicht fenn, benn ich habe mir vorgefest, Gie gum Bertrauten aller meiner Ginfalle und Phantafien

zu machen. Erhalten Sie mich ja bei diesem Borsat, wenn Sie nicht wollen, daß aus meinen Einfällen wirkliche Thorheiten werden. « —

Die Stimme ber Baronin, beren Bagen angefahren war, ließ fich im Nebengimmer bo= Sie mar gekommen, ihre Freundinnen in ihr neues Landhaus abzuholen, bas die brei Frauen fur ben Reft ber ichonen Sahreszeit mit einander beziehen wollten. Die Unterhaltung ber Baronin lag mir ob, mabrend bie Damen bes Saufes fich zur Abfahrt bereit machten. Ich fand Mathilben weniger munter und gesprächig, als gewohnlich. Gie ichien zerftreut, und uberhorte einen guten Theil von bem, mas ich ihr Sett ftand fie am Fenfter und mufterte mit gleichgultigen Bliden bie Borubergebenben. Endlich warf fie bie Bemerkung bin : bag in ben letten Tagen ungewöhnlich viele Frembe angekommen fenen. 3ch ftimmte ihr bei, und ermahnte meines Freundes, bes Rittmeifters. -"Uhlanen = Rittmeifter? " fragte fie, fich lebhaft zu mir wendend. - "Ift er fo glucklich, von Ihnen gekannt ju fenn?" erwiederte ich, nicht meniger lebhaft. - Mathilbe focte und fah mich beobachtend an. "Man habe ihn ihr ge-

nannt, " gab fie mit angenommener Gleichgultiakeit zur Antwort: » auch habe fie ihn irgendwo ein paar Mal gesehen, wenn fie fich anders nicht in der Perfon irre. " - Belmine und die Dberftin waren reifefertig. Ich glaubte Mathilden anzuseben, baß sie noch einige Fragen auf bem Bergen habe. Ule ich die Damen über die Treppe begleitete, lud fie mich fehr angelegentlich ein, am nachsten Tage in ihrem Sommerhause mit ihnen zu fpeisen. Gie hatte fich meines Urmes bemåchtigt, und machte es mir unmöglich, meiner Geliebten auch nur ein vertrauliches Wort jum Abschiede ju fagen. Gin holdfeliger Blick, ben mir Belmine aus bem fortrollenden Magen nachfandte, entschädigte mich jum Theil fur biefes fleine Miggefchick ber Liebe. Ich mußte ubrigens nun, wem bie Uhlanen-Uniform gefahrlich werden tonnte, und glaubte bem Beheimniffe Eduards ziemlich nahe auf ber Spur zu fenn.

Als ich Abends die Promenade besuchte, und bas Gedränge der eleganten Welt, welcher heute ihre schönste Zierde gebrach, mit kaltsinnigen Bliden durchstreifte, sah ich den Rittmeister zwei schlanken Gestalten nacheilen, welche, die Menge vermeidend, den Weg in eine Seiten Milee ein-

Er hatte fie erreicht, fehrte aber balb schlugen. mit ben Beichen getäuschter Erwartung gurud. Nun ward er mid gewahr und flog auf mich Er ergablte mir voll Freude und mit einer Saft, die fur feine Bemerkung ober Frage Raum ließ, daß die fcone Unbekannte gefunden und was noch mehr, baß fie frei und herrin ihrer Sand fen. Ich erfuhr jest, Eduard habe fie im vorigen Berbft, mahrend eines furgen Aufent haltes in ben Babern von E-s, fennen ge= ternt. Sie habe offenbar Untheil an ihm genommen, aber fich, ale er bringender geworben, feinem Liebeswerben, wie bavon erschreckt, ploglich entzogen, und ihm fogar auf's Strengfte verboten, ihr weiter nachzuforschen. Mus allen Umftanden habe er gefchloffen, daß fie eine verheirathete Dame, vermuthlich die Frau eines benachbarten Gutsbesigers fen, beffen Gifersucht fie vor aller Welt verborgen zu halten miffe. Erft vor ein paar Wochen fen es bem unermubeten Gifer feines vertrauten Rammerbieners Louis gelungen, ihren hiefigen Aufenthalt, und endlich heute ihren mahren Stand und Namen zu entbeden. Er habe Grund, ju glauben, daß fie fich feiner noch erinnere, und balb merde er mif= fen, ob sie Tod ober Leben über ihn beschloffen habe; denn ihr Kammermadchen, deffen Bekanntsschaft Louis gemacht, habe versprochen — —

In dem Augenblick bemerkte der Rittmeister in der Ferne seinen Louis, der ihn zu suchen schien. "Auf Wiedersehen, Freund! " sagte er und eilte auf ihn zu, ohne mir zu eröffnen, was ihm das Kammermadchen versprochen, und ohne mir Zeit zu der Bemerkung zu lassen, daß es der Vermittlung der gefälligen Iris schwerlich bedürfe, um ihm Gewisheit über die günstigen Gesinnungen der Dame zu verschaffen. Ich sah Eduarden sehr lebhaft mit seinem Louis sprechen; im nächsten Moment waren Beide aus meinen Augen verschwunden.

8.

Wenn ich einen Roman schriebe, statt einer wahren Geschichte, so ware es gegen alle Regeln der Kunst, in dem Augenblick ein zweites Liebespaar einzusühren, wo Alles darauf ankommt, dem ersten die Theilnahme zu erhalten, welche der Autor nach und nach seinen Lesern für sie

einzuflößen gewußt hat. Aber ich bin fo wenig jum Selben eines Romans gemacht, bag fich mein Stoff feinen Befegen ber Form fugen will, und es bleibt mir nichts ubrig, ale einfach gu ergablen, wie fich bie Sachen verhielten. Mein Berg mar beruhigt; die Musfichten, welche fich mir in die Bukunft eroffneten, konnten nicht beiterer fenn. 3ch fand wieder Zeit und Reigung, mich meinen Umtegeschaften zu widmen, und, was mich überaus gludlich machte, es war bas Intereffe meiner Geliebten, bas mit biefer Be-Schäftigung auf's Engfte verknupft mar. Der wichtige Prozeß ihrer Kamilie, welcher bei bem Rammergericht anhangig war, follte im Laufe der Boche vorgetragen und entschieden werden. Der Fall mar vermidelt und ber eigentliche Rechtspunkt nicht leicht auszumitteln. Dbwol bie meiften Rechts= und alle Billigkeitsgrunde fur die Dberftin fprachen, konnte boch auch ihr Begner Manches fur fich anführen; er hatte außer: dem marme Freunde unter ben Beifigern, und war überhaupt unermubet, feine Unfpruche ben Richtern auf's Befte zu empfehlen. Der Referent, ein gerechter und unparteiischer, aber etwas angftlicher Mann, konnte lange mit fich felbft

nicht einig werden, wie er feinen Untrag stellen solle. Einige Unterredungen, die er mit mir über die Sache hatte, gaben seinen Ansichten indeß eine bestimmtere Richtung; und als er unvermuthet erkrankte, bewog er den Prafibenten, mir die weitere Aussuhrung und die Ersstattung bes Berichtes zu übertragen.

Der Gegenstand bes Prozesses mar von Bebeutung ; benn ber Ausgang machte meine Freunbinnen wohlhabend und unabhangig, ober beinabe gang arm. Noch nie hatte ich meine Rechtsfenntniffe auf einen Kall angewendet, ber mir fo wichtig und ben Bunfchen meines Bergens fo nahe gemefen mare. Ginen Augenblick ftanb ich bei mir felbst an, ob ich auch ein unbefange= ner Richter fen und einen Musspruch in biefer Streitfrage thun burfe. Uber ich war mir bewußt, daß bloß die Ueberzeugung von dem un= bezweifelten Rechte meiner Freundinnen Bunfch in mir erweckt hatte, es ihnen verschaffen zu helfen. Mit eben fo viel Gifer als Befonnenheit ging ich an ben Entwurf meiner Debuction. Sie follte gang erschöpfend werben, und fogar ber Moglichkeit jeber Ginwendung vorbeugen. Die Arbeit mußte in brei Tagen voll=

endet seyn, nach welchen der Vortrag erstattet und darüber abgestimmt werden sollte. Ich hatte noch einen personlichen Beweggrund, diese Frist nicht zu überschreiten. Der Geburtstag der Oberstin siel nach fünf Tagen. Ich wollte sie und Helminen, denen alles dieß ein Geheimniß war und bleiben sollte, mit der Nachricht, daß ihr Prozeß entschieden und gewonnen sey, zu ihrem Geburtstage als Angebinde überraschen.

Ungern rif ich mich von meinem Arbeiteti= fche los, um der Ginlabung ber Baronin, auf ihrer Billa gu fpeifen, Folge gu leiften. 2018 ich ankam, hatten bie Damen ichon gur Balfte abgespeist, mas mir einen Scharfen Bermeis von Seiten ber schonen Hausfrau zuzog. Mathilbe fchien ungemein aufgeregt, aber in ber glangend= ften Laune von der Belt. Gie fprudelte über von Wig, und ließ befonders mich, bas Reichekammergericht und ben gefammten Civilftanb bie Spigen ihres muthwilligen humore empfin-Die Dberftin glaubte aus Soflichkeit bie Partei ber Juftig nehmen zu muffen, mas ich aber ablehnte, wenigstens fo lange ihr Prozeß noch im Buge mare, welches vielleicht noch eine Beile bauern konnte. Dagegen brachte ich ei-

Beft's Schriften. I, 2.

nen Toaft ju Ehren bes Rriegsftanbes aus, ben zwei ber anwesenden Damen fo nahe angingen, und bem auch bie britte im Bergen nicht abhold ju fenn ichienc. Mathilbe lachte etwas gezwun= gen uber meinen Trinffpruch, gab aber bem Befprach fchnell eine andere Wendung, indem fie von bem Rirdmeihfeste zu reben anfing, welches heute in dem nachsten Dorfe gefeiert wurde, und das die Bewohner ber Stadt befonders gahlreich au befuchen pflegten. Gie fonnte es faum er= warten, bis ber Raffee gebracht murde, und befahl, ben Tifch auf ben Balkon zu fegen, um ber freien Musficht zu genießen. - 3ch mußte lacheln; benn ich zweifelte nicht, baß fie unter ben Vorbeikommenden eine Uhlanen-Uniform gu feben fich gewiffe Rechnung machte.

Wir saßen jest auf bem Balkon, bessen Aussicht die umliegende Gegend beherrschte. Das Landhaus der Baronin hatte die angenehmste Lage zwischen mehreren anderen, deren Garten sich berührten, und von denen es das geschmackvollste und ansehnlichste war. Kaum funfzig Schritte von dem Hause entfernt, zog sich die Straße hin, auf der man, außer den gewöhnelichen Reisenden und Fuhrleuten, an schönen

Nachmittagen und Abenden auch die Einwohner ber Stadt nach einem benachbarten Beluftigungs= ort, in Magen, ju Pfer'e und ju Sug, in giemlicher Ungahl vorbeifomnen fah. Ich hatte bin= ter Mathilben Plat genommen, mahrend Belmine fich mit ihrer Mutter über einen hauslichen Gegenstand besprach. Da fam, in ber Richtung gegen bie Stadt gu, eine Rutiche mit vier feurigen Roffen in Scharfem Erab gefahren, und ihr entgegen fprengten zwei Reiter, in beren erftem ich ichon von ferne den Rittmeifter ju erkennen glaubte. Die Aufmerksamkeit ber Baronin war auf die Rutsche gerichtet, beren wildes Gefpann ben ziemlich holperigen, an ber einen Geite fteil abichuffigen Sahrmeg baber rafte. Jest bemerkte fie Eduarden - er mar es wirklich -, beffen Blicke gegen ben Balkon ge= wendet waren, und fchrie laut auf, benn fein Pferd baumte fich und fturgte, ba er, bie Da= men auf bem Balkon grugent, ben Bugel icharf anzog, mit einem gewaltigen Schlag zu Boben. Die Raroffe mit bem Biergefpann flog in bem= felben Ru uber die Stelle, und ein zweiter Ungftichrei, ben Chuarde Begleiter Louis ausfließ, indem er felbst vom Pferde fprang, ließ befürchten, daß sein Herr überfahren sen. Auch helmine und die Oberstin hatten nun die Ausgen gegen die Straße gerichtet und sahen erstarrt die Schreckensscene an. Ich eilte vom Balkon, meinem Freunde zu Hülfe; die Leute der Bazronin folgten mir. Die Oberstin und helmine waren um Mathilben beschäftigt, die einer Ohnsmacht nahe war.

Als ich bei ber Unglucksftelle ankam, fand ich meinen jungen Freund in ben Urmen feines Bedienten am Boben liegen. Sein linker Urm war verwundet und blutete ftarf, aber ber Buftand ganglicher Bewußtlofigfeit, worin Couard fich befand, ließ eine noch ungleich gefährlichere innere Berletung beforgen. Frau von I - n fam nach einer furgen Beile felbst berab, um ben Berungluckten in bas Saus bringen zu laffen. Der Unblick bes jungen Schonen Mannes, ber, außer bem Urm, icheinbar unverlett, ftarr und bleich wie ein Bilb von Alabafter ba lag, fchien fie eben fo fehr zu überraschen als zu rubren. Man trug ihn auf ihren Befehl in ein Bimmer bes Erdgeschoffes, wo in ber Geschwindigkeit alles fo bequem als moglich zu feiner Pflege ein= gerichtet murbe.

Die Mittel, welche man ohne arztlichen Rath anzuwenden wußte, hatten feinen Erfola: nur ber Dule und bie rudfehrende Barme ber Glieder zeigten noch Leben, Man hatte nach bem Chirurg in bem naben Dorfe geschickt, und erwartete beffen Unkunft. Much bie Baronin, bie ber Schreck frank gemacht, und bie fich mit Belminen in ihr Schlafzimmer gurudgezogen hatte, bedurfte bes Urgtes. Mein Bagen mar fo eben aus ber Stadt angekommen, um mich zu bem Prafibenten abzuholen, ber bringend nach mir verlangte. Da ich fur jest bier nichts mehr nugen konnte, und meinen Freund ber verftanbigen Vorforge ber Frau von I-n getroft uberlaffen durfte, hielt ich es fur's Befte, bie Auftrage bes Prafibenten fchnell zu vernehmen, und inzwischen ben Argt ber Damen, ber zugleich ber meinige war, in meinem Wagen nach Mathilbens Billa zu fenden. - 3ch verweilte mich bis gegen die Nacht bei dem Prafi= Mein Wagen mit bem Urzte war feit benten. einer halben Stunde gurudt; man hatte ben Doktor zu einem andern Rranken berufen. 3ch war ohne Nachricht uber bas Befinden meines Freundes, und warf mich voll Ungebuld in meine

noch angespannte Chaise, um ihn, fo spat es auch war, felbft noch zu feben.

Indem ich in ber Dammerung auf Mathilbens Landhaus zufuhr, kam mir Louis auf hal= bem Wege singend und trallernd, und ziemlich bequem auf feinem Rlepper baherfchlendernd, entgegen. Erstaunt, ihn hier und in fo frohlicher Stimmung zu feben, rief ich ihn an: wie fich fein Berr befinde, und mo er hinreite? - Gein Berr, ermieberte ber aufgeweckte Burich, lebe und fen glucklich wie in Mahomeds Paradiefe; benn die Souris pflegten und liebkof'ten ihn. Er felbst reite nach ber Stadt, um die nothwendigften Sachen zu ihrer Einrichtung zu holen. Sie blieben fur's Erfte bei ber ichonen Unbekannten, und bas murbe vermuthlich eine Beile bauern, benn noch hatten fie bei feiner jungen Dame im Quartier gelegen, wo man fie nicht lieber hatte behalten, als weiter ziehen laffen wollen. -Damit gab Louis feinem Baul bie Spornen und grufte mich mit einer recht artigen Cafars-Miene, als mare er bes guten Gludes bei ben Frauen felbst gewohnt, bas er feinem Beren fo freigebig jufchrieb.

Bei meiner Unkunft in bem Sause ber Ba:

ronin erfuhr ich, daß fich die Damen eben in ihre Zimmer begeben hatten, weil der Kranke in einen Schlummer verfallen fen, welchen ber Urgt ale bie Rrifie feines, mehr feltfamen ale gefahrlichen, Buftanbes voraus gefagt habe. Der Chi= beffen Dbhut Eduard anvertraut mar, fuhrte mich an fein Bett, wo ich ihn, zwar blaß, aber heiter und wohl aussehend, in tiefem Schlafe fand. » Bermuthlich, " fagte ber Bundargt, »werbe er bie gange Nacht aus biefem beil= famen Schlummer nicht erwachen. - Ebuard machte in bem Mugenblid eine Bewegung; Lacheln bilbete fich auf feinem Befichte, und ein Seufzer, ber Luft vielmehr als ber Beangfti= gung, flieg aus feiner tiefathmenden Bruft herpor. - "Es ift eine ber Phantaffen, " fagte ber Chirurg, "mit benen ber junge Berr feit feinem Wiederaufleben beschäftigt mar. Gine ober auch zwei von den Damen des Hauses schienen ihm wohl bekannt zu fenn, obichon fie fich Beibe bie Miene gaben, feine Reden fur bloge Wirkungen bes Wundfiebers zu halten. "- » Das find fie vermuthlich auch!" unterbrach ich ben gesprächigen Chirurg, und verließ ihn, um ben Frauen, vor meiner Rudfehr in die Stadt, gute Nacht zu fagen.

Die Damen wollten fich eben in ihre Schlafgemacher guruckziehen, als ich eintrat. Dazwischenkunft ichien nicht unwillkommen, wenigstens ber Baronin, die mich fehr herzlich begrußte, und fich noch einmal auf ihr Copha niederließ, als mare fie Willens, die Ronverfa= tion noch eine gute Beile fortzusegen. Die Saltung, die Miene, bas gange Betragen ber brei Freundinnen bezeichnete fehr merklich bie Ber-Schiedenheit bes Gindruckes, welchen bas Erscheinen und ber Unfall bes angiehenden Fremben auf fie gemacht hatten. Mathilbe mar in einem überreigten Buftande von Empfindsamkeit, beffen ich fie faum fur fabig gehalten hatte. Gie gab fich ein fehr leidendes Unfehen, und flagte eini= gemal über unausstehliches Ropfweh; aber ihre Mugen leuchteten von Lebensluft und Feuer, und ihre Bunge ftand nicht eine Minute ftill. mine war ernsthaft und nachbenkend: fie Schien ihre Freundin mit einer Mischung von Mitleid und gutmuthiger Fronie zu betrachten; mir mafr fie mitunter einen beobachtenden Blick gu, als wollte fie feben, welche Wirkung bas, allerbings auffallende, Benehmen ber Baronin auf mich hervorbrachte. Die Oberftin mar am meisten

unbefangen; besto mehr beruhigte mich ihre Bersicherung, baß, nach bes Arztes und ihrer eigenen Meinung, ber Rittmeister außer aller Gefahr sey, und nach wenigen Tagen ganglich hergestellt seyn werbe.

Mathilbe versuchte alle Wendungen, um bem lebhaften Intereffe, welches ihr » mein armer junger Freund " einflogte - bas war ihr Musbruck -, den Unschein gewohnlicher Theilnahme und einer gang unschuldigen Neugierde zu geben. Mit vieler Runft wußte fie mir Chuards Be-Schichte, Familienverhaltniffe und perfonliche Gi= genschaften abzufragen, die ich keine Urfache zu haben glaubte vor ihr geheim zu halten. Go erfuhr fie benn, mit fichtbarem Bergnugen, von mir: bag mein Freund Chuard aus einer guten, alten Kamilie abstamme, und ein ansehnliches Bermogen zu erwarten habe; bag er ben Ruf eines eben fo tapferen Officiers, als angeneh= men Befellschafters befige; bag ich ihn als einen jungen Mann von bem ebelften Bergen fenne, von glubender Ginbilbungefraft, und feltener, der tiefften Leidenschaften fahigen Erregbarkeit bes Gefühles. Ginige Buge von gutmuthiger Unbedachtsamkeit und großherziger Gelbftverlaugnung, die ich aus Eduards Jugendgeschichte anführte, ichienen besonders viel Eindruck auf Mathilben zu machen, und erhielten auch ben Beifall ber Dberftin. Die Baronin warf endlich bie Krage hin: "ob man von Eduards fruheren Berhaltniffen mit Frauenzimmern nichts zu erzahlen miffe? « - » Co weit ich biefe fennte, « er= wieberte ich, "machten fie feinem Bergen mehr Ehre, ale feiner Rlugheit. Ich hatte ihn einige Mal verliebt gesehen, und zwar in Gegenftande. bie feiner Liebe nicht gang werth maren; aber von feiner Seite hatte biefe Liebe ftete ben Charafter ber aufrichtigften Singebung gehabt. Mein Freund, " feste ich hingu, » bedurfe gu feinem Glude ber Buneigung einer eblen, geiftvolten, ihm an Welt = und Menschenkenntnig uberlegenen Freundin; eine folde murbe ihn burch ihren Befig eben fo glucklich machen, ale fich burch feine Liebe und Treue belohnt fuhlen. "

"Gewiß!" fagte Mathilbe mit mehr Ernst und Innigkeit, als ich an ihr zu sehen gewohnt war, "ein Mann kann von dem andern nicht mit mehr Warme sprechen, um ihn der Gunst ber Frauen zu empfehlen. Wenn es eine Dame gibt, deren herz zu gewinnen der Wunsch ihres Freundes ift, fo fann er fich glucklich preifen, einen Borfprecher wie Gie bei ihr zu haben, benn ich wenigstens fenne fein Frauengimmer, das fur fo viele Liebensmurbigfeit unempfindlich fepn konnte, als Gie Ihrem jungen Freunde beilegen. " - 3ch bemerkte jest, bag Belmine - bie unferem Gefprache anfange gleichgultig, bann mit zunehmender Aufmerkfamkeit, und zulett mit einer Urt von Berlegenheit zugehort hatte - aufgestanden mar, und erinnerte mich, baß bie Damen, nach ben angreifenden Auftrit= ten bes Tages, ber Ruhe bedurften. mit bem Dienste, welchen ich meinem Freunde bei bem geheimen Gegenftande feiner Bartlichkeit geleistet zu haben glaubte, nahm ich mit furgen Worten Ubichied, und fehrte heiteren Muthes in bie Stadt gurud, mich bes gludlichen Musganges freuend, ben Eduards Unfall fur ihn gu gewinnen ichien, und mir nicht wenig auf ben Scharffinn zu gute haltenb, ber mich bas Beheimniß feiner Liebe fo balb hatte errathen laffen.

9.

Mein Bater pflegte zu fagen, eine juribifche Debuktion, welche Rlarheit und Elegang mit ber gehorigen Grundlichkeit verbinde, fen bas fconfte Runftwerf in ber Welt, und er zweifelte nicht, bag ein Renner, wie Chariffus ober Tribonian, bas gebiegene Responsum eines M. Scavola ober Servius Sulpicius Rufus ber erhabenften Dbe von Pindar ober Borag muffe vorgezogen Nach ber Berficherung meiner Tante Sara, war biefe Borliebe fur bie Schonheiten ber Jurisprudeng ber einzige Umftand, welcher Die probehaltige Geduld meiner Mutter zuweilen erschöpfte. In einer Unwandlung von eiferfuchtiger Laune habe fie einmal fogar behauptet, mein Bater habe bem Drucker feines Traktats uber die romifchen Gefete gegen die Sageftolgen, megen ber inpographischen Ausstattung biefes Berfes, mehr Komplimente gemacht, als ibr, ober ber Bebamme wegen ihrer Bemuhung, bei meiner Geburt. - 3ch fann mich nicht rub= men, in bem Grabe meines Baters Cohn gu fenn, bag ich bie Bierlichkeiten einer juriftifchen Abhandlung einem Schonen Gebichte von Gothe ober Schiller, einer geiftreichen Landschaft von Claube Lorrain, ober wol gar bem fcelenvollen Musbrucke eines reizenden Frauengefichtes vorgoge; aber in meine Debuktion bes Rechtsgrundfages, wonach ber I - nifche Erbichaftsftreit entschieden werden follte, war ich, ehrlich geftanben, verliebt. Go lange ich mit diefer Arbeit beschäftigt mar, hatte ich fur feine andere ein Gefdid, und taum einen Ginn fur einen anberen Gegenstand. Selbst meine Geliebte fchien fur ben Augenblick weniger Intereffe fur mich zu haben, ale ihr Kamilienprozeg. Nur zweimal innerhalb brei ober vier Tagen nothigte ich mir eine halbe Stunde ab, um Belminen und ben Rittmeifter zu feben, von beffen zunehmendem Befferbefinden ich übrigens taglich die befriedigenoften Nachrichten erhielt.

Ich fand Eduarden das erstemal noch etwas schwach, aber ungemein anziehend, in dem zierlichsten Schlafrock auf seinem Ruhebette; die Baronin sehr aufgeweckt ihm zur Seite, Helminen und deren Mutter mit ihren Arbeiten in einiger Entsernung sigend. Eduard hielt die Hand Mathilbens, die ihm eben etwas Artiges gesagt haben mochte, in der seinigen, als ich in's Zim-

mer trat. - Ich ftand lachelnd vor ber Gruppe, indem ich meinem Freunde zu feiner schnellen Berftellung Glud munichte. Gin leifer Seufzer war Eduards Untwort, wobei er fopfichuttelnd auf bas Berg zeigte, als fen bie Bunde hier noch nicht geheilt. - Ich richtete einige Worte an Selminen und die Dberftin, welche mir feierlicher als gewöhnlich vorkam, und ein paar Fragen wegen ihres Prozeffes an mich ftellte, beren Beantwortung ich vorsichtig auswich. Als ich Belminen fagte, bag mich eine bringende Arbeit die gange Boche an meinen Schreibtisch festbannen wurde, fah fie mich eine Beile vermunbert an, unterbruckte aber eine fpottische Bemerkung, die ihr auf ben Lippen Schwebte. Ich bachte an ben romischen Senator, ber in einem abnlichen Fall, gegen feine Frau ober feine Mutter, eine gleiche Standhaftigkeit bewies, und freute mich zum voraus ber Genugthuung, melde ich von Belminen zu erwarten hatte, wenn fie erft von meiner Debuktion und beren Wirfungen unterrichtet fenn murbe.

Die Ungebuld ber Baronin unterbrach biefe etwas peinliche Zwischenscene. Sie rief ihre Freundin gegen bie Langeweile zu Sulfe, die sie

bem Rittmeifter, ober er ihr machte. Eduard behielt fein angenehm leibendes Wefen; man fonnte nicht liebenswurdiger unter Frauen fenn, ohne felbst zum Beibe zu merben. Er bat Belminen, die Romange zu fingen, die er biefen Morgen aus feinen offenen Kenftern mit Entguden gehort habe. Much die Baronin brang in fie; aber fie lehnte es ab, ungeachtet ich felbft fie barum ersuchte. Eduard fcmollte eine Beile, lieblich wie ein Mabchen; endlich fing er an, allerlei Poffen zu treiben, und die Rolle des launifchen Berliebten mit brolliger Uebertreibung gu fpielen, wobei er es mit viel Taft und Feinheit zweifelhaft zu machen wußte, ob bie ernfthafte Absicht biefes Spieles auf Mathilben, auf Belminen, ober gar auf die Dberftin gerichtet fen, bie in ber That nicht am wenigsten bavon ergett ichien. Doch die naive Buthatigkeit ber Baronin fellte fie balb wieber ale bie Saupt= perfon in biefem fleinen Rongertantftude ber Galanterie und bes Diges bar, und es ichien ausgemacht, baß ichon bas befte Bernehmen zwischen ihr und bem Rittmeifter beffehe.

Es wurde viel von den Babern von E-8 und den dafigen Unterhaltungen gesprochen.

Mathilbe verhehlte nicht, daß die Giferfucht bes feligen Beheimen Rathes ihr ein etwas lacher= liches Inkognito aufgedrungen, und fie genothigt habe, die allerliebsten Balle nur verftohlen, und vermummt wie eine alte Sibylle, zu befuchen. Huch ber bamaligen Begleiter Eduards murbe ermahnt, befonders bes Chevaliers de \*\*, biefes rathfelhaften Niederlanders ober Weftindiers, von bem man noch heute nicht wuffe, welche von den verschiedenen Geftalten, worin er erschien, seine eigentliche gewesen. Ich fah Belmi= nen ftark errothen, als ber Chevalier genannt wurde. Ihr Abenteuer war also gleichzeitig mit bem meines Freundes, und biefer fannte meinen gefährlichen Nebenbuhler, ziemlich genau, wie es ichien. Meine Neugierde ward, ungeachtet meiner gelehrten und richterlichen Berftreuung, Uber Niemand wollte auf meine Kraermectt. gen, die ich mit vieler Behutsamkeit einleitete, rechten Bescheid geben. Die Baronin ichien ihre Buruckhaltung mit einer geheimen Schabenfreube zu verbinden; Belmine behauptete mit einigem Migmuth ihre ftille Burde; Eduard verwirrte fich mehrere Male in feinen boppelfinnigen Reben und Antworten. Aus Allem erhellte, daß

weder meine Geliebte, noch mein Freund an ben Niederlander und an das Verhältniß erinnert seyn wollten, worin sie mit ihm gestanden. Mein Zartsinn bezähmte meine Neugierde. Wußte ich doch, daß der Mann, den ich gefürchtet, weit entfernt war, und daß man sich des Untheils beinahe schämte, welchen man ehedem an ihm genommen. Ich war befriedigt durch den un-vollkommenen Aufschluß, den ich erhalten hatte, und dachte nicht weiter an meinen unbekannten Rival, als ich zu Hause wieder bei meiner Ursbeit saß.

Das nächste Mal traf ich meinen Freund und feine schönen Pflegerinnen bereits in dem Garten. Die Stimmung der kleinen Gesellschaft war heute merklich verändert. Der Rittmeister hatte Briefe von seinem Bater und von seinem Regiment zugleich erhalten. Die Art von Wafsenruhe, die seit mehreren Wochen Statt gefunden, schien bald bebeutenden Kriegsereignissen weichen zu mussen. Sebuard war entschlossen, in drei Tagen zu seinem Regimente zurückzukehren. Sein militärischer Geist war in ihm erwacht; die Galanterie und die Liebe hatten nur mehr bie zweite Rolle. Von der anderen Seite mels

bete ihm fein Bater, daß ihre Familie burch ben Tod ihres Betters, von bem ihr ein großes Fibeikommiß zufiel, um eine halbe Million reicher geworden. Der alte Berr munichte, daß Chuard die Kriegsdienste verließe, und an eine Beirath bachte. Die Dberftin fand ben Bunfch bes Batere, in ben Umftanben ber Familie, fehr natur= lich; auch Mathilde schien nichts bagegen zu erinnern zu haben: aber Eduard erklarte fich voll Unwillen wider einen folchen Plan in bem jegigen Beitpunkte, und Belmine ftimmte mit Barme diefer Meinung bei, über die, wie fie fagte, ein Solbat nicht einen Augenblick zweifelhaft fenn fonne. Man ftritt noch eine Beile hin und wiber; boch bie friegerifche Befinnung behielt die Dberhand, und endlich fing auch Mathilbe an, bem Entschluffe ihres Liebhabers die poetische Seite abzugewinnen. Gie summfte etwas betrübt Rlarchens Lied aus bem Egmont, wobei ein Paar ber ichonften Thranen in ihren gefühlvollen Augen glangte.

Von Egmont und Klarchen fam man auf Percy Hotspur und seine Laby zu sprechen. Hotspur war immer Sbuards Lieblingshelb gewesen, trog ber rauhen Außenseite biefer Feuerseele, welche

mit feiner eigenen Bierlichkeit fo feltsam abstach. Belmine, die ben Chaffpeare über Alles hochfchatte und zur Balfte auswendig mußte, fing die artige Scene ber Laby mit ihrem Mann gu recitiren an; Eduard fiel fogleich im Charafter des Sot= fpur ein, und feste ben Dialog mit großer Lebenbigkeit fort. Dieß unerwartete Talent meines Freundes machte einen fehr angenehmen Gin= bruck auf beibe junge Damen. Nachbem bie Dberftin fich entfernt hatte, fcblug Belmine vor, gur Feier bes Geburtstages ihrer Mutter eine fleine theatralische Vorstellung zu geben, wobei, außer ihr und Mathilben, auch Ebuard eine Rolle übernehmen follte. Der Rittmeifter willigte nach einigem Bogern ein. Man war lange unschluffig, welche Scene aus Shakfpeare's Derfen man barftellen wollte. Der furze Auftritt zwischen Sotspur und Ladn Percy war zu unbebeutenb. Die Sauptmomente im Lear, Macbeth und Othello pagten ju ber Perfonlichfeit ber Darfteller nicht. Bur Berichtsfcene im Raufmann von Benedig fehlten ber Jude und meh= rere Nebenpersonen. Das Lettere mar auch bei'm Enmbeline und bem Sturm ber Fall. Ich brachte enblich die Balkonscene in Romeo und Julie in

Vorschlag, wobei ich von Mathilben lebhaft unterstüht wurde, welche in einer Unwandlung von humoristischer Selbstverleugnung sich anbot, die Umme zu spielen, eine Rolle, für die sie sie ganz geschaffen sev. Dafür versprach Helmine ihrer Freundin in einer anderen Gattung von Schauspiel, wozu sie den Entwurf im Kopfe trage, Gelegenheit zu verschaffen, ihr schönes Talent auf das Vortheilhafteste zu zeigen. — Ich vertieß meine Freunde, sehr vergnügt, einen Einfall gehabt zu haben, von dessen Aussührung ich mir einen Genuß der seltensten und köstlichsten Art versprechen zu dürfen glaubte.

Die zwei folgenden Tage waren ausschlies
fend der Bollendung meines richterlichen Gutsachtens, und endlich dem Bortrage desselben in
voller Rathssistung, gewidmet. Meine Grunde,
meine Beredsamkeit, die gute Sache siegten. Die
Mehrheit der Stimmen sprach die streitige Erbschaft ben gesetlichen Erben des Obersten zu,
mit Ausnahme eines kleinen Lehengutes, welches
ihrem Gegner zusiel. Die bedeutenden Gerichtsstoften wurden zwischen den Parteien ausgeglischen. — Mein Triumph war vollkommen. Ich
betrieb mit großem Eiser die Aussertigung des

Urtheils, wovon ich ber Oberstin am nachsten Morgen — ihrem Geburtstage — selbst eine Abschrift überbringen wollte.

3ch hatte Belminen am vorigen Abend mit einigen Beilen gemelbet, baf ich fie und ihre liebenswurdige Sausgenoffenschaft heute und mabrend des folgenden Tages nicht murde feben tonnen, und unter bem allgemeinen Bormand bringender Geschäfte um Entschuldigung gebeten. Bei meiner Burudtunft aus der Rathefigung fand ich ihre Untwort, beren bunkle Undeutun: gen burch den Scherzhaften Ton die Wirkung verloren, welche fie wol fonft in mir hatten bervorbringen konnen. Belmine wunschte mir Glud, und halb und halb fich felbft, bag ich uber ben Obliegenheiten bes Liebhabers bie Pflichten bes Berichtsbeifigers nicht verfaume. Gie lobte ben Styl meines Briefes, ben fie ein Mufter von wohlgesetter Profa nannte; bas verspreche einen auten Chemann, benn bie Poefie paffe bochftens gur Liebe, boch in die Che gang und gar nicht. A propos ber Poefie fragte fie: ob ber Berr Uffeffor nicht wenigstens Abende Beit finden werbe, Juliens Mondschein-Reverien mit anguboren? Fruber hatte fie fich meinen Befuch ohne=

hin verbitten muffen, ba ihr bie Ginubung ihrer Rolle feinen Mugenblick frei laffe. Uebrigens werbe es ihr angenehm fenn, nachstens einmal ein vernünftiges Gefprach unter vier Mugen mit mir zu fuhren, um fich von bem poetischen Rausche, worein ihre Umgebung fie verfete, recht auszunuchtern. - Es war zu viel Milbe in biefem Spott, und er hatte zu viel Mehnlich= feit mit bem Tone, in bem Belmine gewohnlich von ber Liebe fprach, als bag ich baburch hatte beunruhigt werden follen. Meine scheinbare Bleichgultigkeit konnte fie ein wenig ubel ge= launt machen; aber ich war meiner Rechtferti= gung gewiß, wenn fie ben Grund erfuhre, ber mich von ihr entfernt hielt. Mit diefer Ueberzeugung fam ich bei einbrechender Nacht in bem Landhause ber Baronin an, wo ich eine glangenbe Gefellichaft versammelt fand, um bas fleine bramatifche Fest zur Geburtsfeier ber Dberftin mit anzusehen.

10.

Der Salon war recht geschickt und einfach in ein artiges kleines Theater umgestaltet wor-

ben, und das Orchefter fing, bald nachdem ich eingetreten mar, die Duverture aus Bingarelli's Romeo und Giulietta zu spielen an. Gine tiefe Stille herrschte, als fich ber Borhang erhob. Julie zeigte fich auf bem Balkon, im Nachteleibe, vom zauberhaften Lichte bes Mondes umfloffen. Im halbdunkeln Vorgrunde bewegte fich lau-Schend die Gestalt des Romeo. Seine erften Worte ichon, in gebampftem Tone gesprochen, Schienen ein Sauch von Wohllaut und Liebe. Die Innigfeit bes Gefahles magigte ben Muf-Schwung der begeisterten Rebe, deren fuhne Bilber burch ben feelenvollen Vortrag fich in bie einfache Sprache bes Bergens vermanbelten. Mit ber garteften Empfindung fuger Schwarmerei fprach Romeo bie Worte:

"War' ich ber Hanbschuh boch an ihrer Hand, Daß ich bie Wange so berührte! — «

Doch ein Laut aus Juliens Munde, gleich einem Anklang ber Aeolsharfe, tieß sich vernehmen, und Romeo's Entzücken, die Melodie der holden Tone zu trinken, theilte sich, wie durch eine elektrische Berührung, allen Zuhörern mit. Für mich verschwand, während Julie sprach, meine und ihre Umgebung, die Erinnerung selbst,

daß, was ich hörte, jene wunderbare Dichtung sey, in welcher ich so oft, wie in einem magisschen Spiegelbilbe, alle Geheimnisse und Zauber der Liebe vorahnend erkannt und empfunden hatte. Es war Helmine selbst und ihr innerstes Gemuth, das sich zum erstenmal in seiner ganzen Innigkeit und Kraft vor mir zu entfalten schien; — solche Huld, solche Liebe,

"granzenlos und tief wie das Meer,"
war in ihrer Brust verschlossen. Die tiefgefühlten Worte, die sie von den Lippen hauchte, drangen in mein Herz und wekten darin Akkorde,
von denen Romeo's Antworten auf der Bühne
nur das Echo waren. Daß diese mich nicht störten, bewies mir allein, wie vortrefslich Eduard
seine Rolle spielte, denn darauf zu merken vermochte ich nicht.

Juliens wiederholtes Ab = und Zugehen, das Fluftern ihrer Silberstimme durch die Nacht, mit dem sie

"ben edlen Kalken zurucklockt," ihr holdfeliges Zaubern und Vergeffen, damit sie ben Geliebten noch behalte,

"derweil sie sich besinnt;" endlich das tausendfache:

"Gut' Nacht! gut' Nacht! — So fuß ist Trennungswehe,

"Ich riefe: gute Nacht! bis ich ben Morgen fahe, "— Ulles entzückte mich und vollenbete die Täufdung, worein die wundervolle Kunst des Dichters und der Darstellerin mich versetze. Als ware ich, wie Romeo, durch den Haß ihres Hauses und durch die Schwerter ihrer wilden Vettern von der Geliebten getrennt, sandte ich ihr, als der Vorhang unter dem larmendsten Beisall herabrollte, bloß den halblauten Wunsch der zärtlichsten Sehnsucht nach:

- "Schlaf wohn' auf beinem Aug' und Fried' in beiner Bruft!
- "D, war' ich Schlaf und Fried', und ruht' in solcher Lust! « —

Ich war noch in bieses suße Vergessen meiner selbst versunken, als ber Vorhang wieder aufging, und die Baronin in der reizenden Tracht
einer französischen Winzerin vor den Zuschauern
erschien, um in einem wißigen Impromptu der
Dame des Festes ihre Glückwunsche darzubringen. Die Schlußverse machten zugleich die Einleitung zu einer Reihe pantomimischer Gemälbe,
welche nun folgten, und woran, außer der Ba-

Beft's Schriften. I, 2.

ronin, auch Belmine und Chuard Theil nahmen. Das Gange mar eine liebliche Ibulle von Belminens Erfindung, die wetteifernbe Bewerbung einer Stabterin und eines Landmabchens um das Berg eines jungen Rriegers barftellend. Gin fehr belebter Wechfel naiver, fofettirender und leibenschaftlicher Meußerungen ber Liebe und Gifersucht, burch ein Migverftanbnig veranlagt, und mit gutmuthiger Fronie burchgeführt, machte biefe fleinen Gemalbe ungemein anziehend. Die Auflosung ber Intrigue, welche bie vermeinte Rebenbuhlerin als Schwefter bes Beliebten gu erkennen gab, fchloß bie Sandlung auf eine befriedigende Beife. Mathilbe entwickelte in ber Rolle des eifersuchtigen Landmadchens ein Za= lent, bas eben fo febr uberrafchte ale ergeste; es fchien unmöglich, mehr Reiz und Wahrheit in biefen Charafter ju legen, welcher nach ber Unlage bes Ibylle bie hauptperfon vorftellte. Dennoch ward sie von ber Birtuositat und Un= muth verbunkelt, womit Belmine bie untergeordnete Rolle ihrer Nebenbuhlerin fpielte. Diefe Ueberlegenheit ichien gegen ben Schluß fogar ftorend auf die Deutlichkeit ber Sandlung und ben Musbrud ber Mitspielenben gu wirken. In

dem Augenblick, wo die Schwester des jungen Kriegers der Neckerei ein Ende machte, und die enttäuschte Geliebte in die Arme des Bruders führte, schien sie von diesem noch leidenschaftlich begehrt und von jener gefürchtet zu werden. Ja ich glaubte in Mathildens Mienen= und Geberzbenspiel eine heftige Bewegung der Eifersucht zu bemerken, die offenbar nicht in den Plan der kleinen Dichtung gehörte, und es war Zeit, daß der Vorhang siel, um den versöhnenden Ausgang der Idylle nicht zweiselhaft zu machen.

Ein unaufhörlicher Beifallsturm erschütterte ben Saal. Man wunschte die Schlußgruppe noch einmal zu sehen; aber der Vorhang blieb verschloffen. Ich suchte mich durch das lebhafte Gewühl der Abschied nehmenden Gäste zu drängen, um auf die Scene zu kommen, und mich dem zauberischen Wesen — meiner Geliebten und Braut! — einige Augenblicke zu nähern, welches diesen Aufruhr allgemeinen Entzückens hervorbrachte. Keines der Mitspielenden befand sich mehr auf der Bühne. In dem anstoßenden Corridor, der die Verbindung zwischen den beisden Flügeln des Gebäudes bildete, und zugleich einen Ausgang in den Garten hatte, traf ich

auf Louis, welcher sich eben, unter einem ziemtich unfreundlichen Wortwechsel, von Mathilbens Kammermadchen trennte, und mit der Entschuldigung: » sein Herr erwarte ihn, « hastig an
mir vorbeischoß. — Es war mir unmöglich, in
bieser Aufregung meiner Empsindungen das Haus
zu verlassen. Ich stieg die Gartentreppe herab,
und sah durch das Gitterthor den Hofraum nach
und nach leer und still werden. Meinem Jatob, den ich im Hofe bemerkte, befahl ich, mit
dem Wagen in einiger Entsernung vom Hause
zu warten, die ich kommen wurde.

Die letzten Gafte fuhren weg, und ringsum ward es ganz still. Die herrliche Mondnacht verbreitete ihr magisches Hellbunkel über Haus und Garten. Ich stahl mich in ein nahes Bostett, aus dem ich den Flügel des Gebäudes, worin meine Geliebte wohnte, beobachten konnte. Ein schwacher Schein von Licht erhellte die Fenster ihres Schlafzimmers. Nach einer Weile hörte ich ein Fenster öffnen und einzelne Guitarretone ließen sich vernehmen. Ich glaubte Helminens Gestalt im weißen Nachtgewand zu sehen, wie sie studen Akazienbaumes, welche das Fenster

gur Salfte bedecten, hinderten mich, die Geftalt deutlich zu unterfcheiben. Doch bald gab ihr meifterhaftes Spiel auf ber Buitarre fie gu erfennen, und noch mehr ber Strom ihrer Bauberftimme, ber fich burch bie Nacht ergof. hatte ben erften Sas eines bekannten italieni= ichen Duette zu fingen angefangen, und pralubirte auf ber Guitarre, um ben Uebergang gum zweiten zu bezeichnen. Da fiel unerwartet ein wohlklingender Tenor ein, und erfette die mangelnde zweite Stimme. Es mar die Stimme Eduards, der im Erdgeschoß wohnte und feine reizende Nachbarin, wie ich, belaufcht hatte. Selmine ftand einen Augenblick an, ob fie fortfah= ren folle, that es aber boch, nur anfangs mit etwas gurudaehaltenem Tone. Ihr feelenvoller Bortrag wirkte begeifternd auf ihren Mitfanger; ich hatte bas fcone Mufitstud nie volltomme= ner ausführen horen. Der trefflich gefette Dech= felgefang brudte ben Rampf bes Stolges und ber Liebe in zwei, burch Migverftandniffe und wibrige Bufalle veruneinigten Gemuthern aus, und burchlief bie gange Leiter ber, biefen mach= tigen Leibenschaften angemeffenen Tonarten. Die Wirkung ber beiben flangreichen, munberbar in

einander schmelzenden Stimmen war besonders in dem meisterhaften Schlußsaße hinreißend. — Ich wollte aus meinem Versteck hervortreten und mich dem Rittmeister zu erkennen geben; da hörte ich das Flüstern weiblicher Stimmen hinter mir, und sah, indem ich mich mehr in das Dickicht zurückzog, die Baronin, von ihrem Rammermädchen begleitet. Sie bemerkten mich nicht, sondern gingen an mir vorbei, an die Stelle, wo zuvor ich gestanden.

Das Gestüster wurde lauter und mir zum Theil verständlich. Mathilde schien äußerst erzhist; sie zankte mit ihrem Kammermädchen, welchem sie vorwarf, an dem Schimpf, der ihr wie derfahre, Schuld zu seyn. Das Mädchen schoo alle Schuld auf Louis, der sie getäuscht und ihr ausdrücklich gesagt habe, es sey die Frau Baronin, und nicht Fräulein Helmine, in die sein Herr verliedt sey. — "Sieh, sieh! " slüsterte Mathilde jest ihrer Begleiterin zu; "welche Verwezgenheit! Er steigt aus dem Fenster. "— Ich war außer mir vor Erstaunen; denn als ich, von diesen Worten heftig aufgereizt, aus meinem Dickicht hervorsah, stand Schuard wirklich im Garten, und gab, durch eine halb laut ge-

fprochene Rebe bes Romeo, Belminen ein Beichen feiner Gegenwart. Ich fab fie, zu meinem noch großeren Erstaunen, an bem offenen gen= fter erscheinen, und fich mit einiger Behutfam= feit heraustehnen, indem fie aufmerkfam borchte, um Chuarde leifes, aber eifriges Befprach gu verstehen. - " Sie haben nicht wenig mit ein= ander abzufarten, " horte ich bie Baronin fagen; "es ift gang fo wie zu E-s, mo fie fich ein Rendezvous hinter meinem Ruden gaben. Der boppelzungige Berrather! und fie, die gleigneri= fche Schlange! Aber ich will nicht leben, ober mich an ber Treulosen rachen! " - Gin Bittern uberfiel mich; benn ich glaubte zu feben, baß Ebuard fich auf ben Akazienbaum zu schwingen fuchte, um Belminens Kenfter zu erreichen. Da= thilde, welche diese Bewegung ebenfalls bemer= fen mochte, fließ einen Schrei aus und fturgte aus ihrem hinterhalt hervor. helminens Ge= ftalt verschwand augenblicklich am Fenfter. Ebuard, ber von bem Baume gurudweichenb, fich entschloffen umfah, blieb einige Sekunden fteben und ging bann langfam jum Gartenthor bin= Mit einer Bermunschung, die fie bem Rittmeifter gurief, nachdem fie ihm eine Beile

nachgestarrt, eilte Mathilbe bavon. - Sch blieb allein, betaubt, feines Gebankens fabig, feiner Entschließung. Wankend trat ich aus bem Bosfett; meine Rnie brachen unter mir, ich fant Boben. Die bitterfte Empfindung, welche ich je erfahren, erfullte mein Innerftes. weinte, und ichamte mich meiner Thranen. Muhfam raffte ich mich endlich auf und fchleppte mich an ber Gartenmauer bin, um einen Musweg auf bas Kelb zu fuchen. Durch eine fleine Seitenthur, die ich nur angelehnt fand, fam ich in's Freie; ba fah ich von fern meinen Wagen, und eilte in wilber Saft auf ihn gu. - » Fort ! fort!" rief ich meinem erschrockenen Sakob gu, der zögernd am Schlage ftand. — " Nach Sause, Berr?" fragte ber Menfch. - "In's Grab!" murmelte ich bumpf vor mich bin, sin bas Nichts!" und ichloß meine Mugen, um mit meis ner Umgebung mich felbst zu vergeffen.

## 11.

3ch war in ber Stadt und auf meinem 3immer, noch immer in bumpfe Gebankenlosigkeit verfunten, und voll von bem wibermartigen Befuhl eines gang verworrenen Gemuthezustanbes. Die schmabliche Selbsttauschung, aus ber ich fo unfanft gewecht worden, umbammerte meinen Beift, wie die verwickelten Nebenbilder eines fchmeren Traumes, von benen man fich auch machend nicht loszureißen vermag. Nach und nach verlor fich biefe Dumpfheit; aber mit ber gurude= fehrenden Deutlichkeit ber Borftellungen erhielten auch bie Leibenschaften bes Saffes, ber Scham und ber Rachfucht, die bisher wildgahrend in mir getobt hatten, eine bestimmte Richtung. Der doppelte Berrath ber Freundschaft und ber Liebe, ber an meiner Treubergigfeit verubt morben, follte nicht unbestraft bleiben. Ich erstaunte jest uber meine gutmuthige Berblendung, bie mich verhindert hatte zu feben, mas vom Un= fang an flar und offen vor mir da lag. Belminens Betragen, bas ihrer Mutter, die Reden und bas Benehmen meines treulofen Freundes, Alles erschien mir nun zusammenhangend und absichtlich. Sie mar es, die Couard fuchte; ihm war fie, vor acht Monden fcon, mit Berlaugnung ber jungfraulichen Bucht, nachgegangen. Gein Leichtfinn, ober ber ihrige, machte

ber ersten Intrigue ein Ende. Da führte der Hang zu Abenteuern ihn auf's Neue mit ihr und einer, hier unerwarteten, Nebenbuhlerin zusammen. Meine Thorheit und die Zutrau-lichkeit der arglosen Rivalin bahnten schnell der zweiten Intrigue den Weg. Wir selbst beförs derten ihr geheimes Einverständniß, und bauten den schmanken Steg der Liebe, aber ihn sicher in ihre Arme führte. Ich machte ihn zu ihrem Romeo, und behielt für mich die demüthige Rolle des Paris; nicht mitleidswerth wie dieser, sondern rein lächerlich, das Spiel und Gespötte dieser lüstern verschmitzten Julie — nein! dieser Armida, dieser Eirce!

Mir ward nun beffer, benn ich war entruftet. Mit raschen Schritten ging ich auf meiner Stube auf und auf, schellte bann bem Bebienten, und ließ mir Wein und neue Lichter
bringen. Der Entwurf meiner juribischen Debuction siel mir in die Hande, an der ich mit
solchem Eifer gearbeitet, indeß diejenige, auf beren Dank ich babei gerechnet, mich verrieth. Mit
Hohnlachen warf ich dieß Denkmal meiner
Schwäche in einen Winkel. — Der Bediente
brachte jest den Wein. Ein Glas um das an-

dere in mich sturzend, schrieb ich eine Ausforderung an Eduard, und einen langen, von Gift und Galle überströmenden, Brief an Helminen. Je tiefer ich mich in meinen Grimm hineinschrieb, desto seltsamer ward mir zu Muthe. Meine Borstellungen singen auf's Neue an, sich zu verwirren; die Buchstaben tanzten auf dem Papier vor meinen Augen, und ich wurde gewahr, daß es von meinen Thränen beneht war. Müde und erschöpft warf ich mich auf mein Bett, und schlief endlich ein.

Milbe Traume zeigten mir Helminen, balb in reizend neckender, bald in ruhrender Gestalt und Umgebung. Seht sah ich sie die Hand liezbevoll nach mir ausstrecken, jeht mich verhöhnen in den Armen meines Nebenbuhlers; zuleht als Julie, todt im Sarge, und neben ihr Romeo mit Eduards Zugen, entselt von meiner Hand, blutig am Boden liegend. — Ich erwachte, von diesem Anblick aufgeschreckt. Es war bereits Tag, aber meine Augen bedeckte ein schwarzer Flor, und der Kopf schmerzte mich gewaltig. Ich wollte aufstehen; meine Glieder waren wie zerschlagen und gelähmt. Mit Muhe besam ich mich auf die Vorgänge der verstoffenen Nacht.

Da schlug meine Uhr sieben. Ich erhob mich mit Anstrengung aus meinem Bette, und wankte auf den Schreibtisch zu, auf dem meine Ausfforderung an Eduard noch unversiegelt lag. Um neun Uhr hatte ich ihn in das Wäldchen außer der Stadt bestellt. Ich schrieb die Abresse mit zitternder Hand, klingelte, und rief nach Licht. Mein Bedienter kam und brachte das Verlangte. Seine ängstlichen Fragen um mein Besinden machten mir meine körperliche Schwäche erst fühlbar. Ich war außer Stand, das Villet selbst zu siegeln. Auf Jakobs Zureden ließ ich mich wieder zu Bette bringen; auch gab ich zu, daß er nach dem Arzt schiekte.

Ein heftiger Fieberfrost schauerte mir durch Mark und Bein. Der Gedanke, daß eine tobtliche Krankheit meinem Leben schnell ein Ende
machen konnte, schreckte mich nicht, vielmehr
fand ich darin eine Urt von Beruhigung. Ich
sah den Urzt eintreten und beobachtete mit Neugierde sein Gesicht, das ernsthafte Besorgnisse
ausdrückte. Gleichgültig fügte ich mich seinen
Unordnungen, und erwiederte die Trostsprüche,
mit denen er mich aufzurichten glaubte, mit Lächeln. Der Aufruhr der Leidenschaften, der mich

gerruttet hatte, mard ploblich burch bas Gefühl ber menschlichen Sinfalligfeit gebampft, und mas feine Brunde ber Bernunft vermocht hatten, bewirkte bie Abspannung meiner Lebensfraft. Der Mrat empfahl mir Rube und fcharfte bem Bebienten ein, feine Leute gu mir berein gu laffen, felbst ben Rittmeifter, die Dberftin und ihre Tochter nicht, wenn fie mich zu befuchen famen. Sch borte ihre Namen nennen, und mertte faum barauf. Die Schreibereien, welche auf meinem Tifche lagen, wurden abgeraumt und verschlof= fen; ich ließ es ohne Theilnahme geschehen, obwol mir barunter mein angefangener Brief an Belminen und die Ausforderung an Eduard von ungefahr in die Mugen fielen. Mit Gleichmuth betrachtete ich, was mich erft noch in die heftigfte Gemuthebewegung verfest hatte; Liebe und Sag, Treue und Berrath, Glud und Glend flangen mir wie die Stichworte einer burchprobirten Eragobie, mit beren Auffuhrung ein paar Rinder fich eine Beit lang bemuht haben, ohne bamit gu Stande fommen zu fonnen.

Der Fieberfrost, ber meine Lebenstraft unterbrudt hatte, wich allmalig vor ber eintretenben hige, mit beren Zunehmen meine Borftel-

The leading Google

lungen eine veranderte, mehr und mehr beitere Geffalt und Karbung erhielten. Die Borfalle bes gestrigen Abends, die Traumbilder ber verfloffenen Racht, und die Empfindungen, mit melden ich beute erwacht war, vermengten fich in meiner ichwarmenben Ginbildungefraft und wurden einer feltfamen Dichtung abnlich, worin Ernft und Schere, Beisheit und Thorheit fich bas Gleichgewicht halten, und ber Sumor ironifd mit ben 3weden und Triebfedern bes Lebens fpielt. Rach und nach verdunkelte fich mein Bewußtfern, und ich verlor mich gang in meinen Fiebertraumen; aber fie waren nicht unangeneh= mer Urt, und hatten, wie man mir nachher er= gablte, alle ben Charafter einer leibenschaftlofen Milbe und Gutmuthiafeit. Die Krau bes Portiere in meinem Saufe ward mir von dem Urgte zur Krankenmarterin gegeben; ein noch gang hubfches Beib von anftanbigem Betragen, bas ich immer wohl hatte leiben mogen. 3ch stutte anfange ein wenig uber biefe Gefellichaft, boch gewohnte ich mich bald an fie. In meinen Phan= tafien vertrat fie haufig die Stelle meiner weib= lichen Bekannten, mit benen ber Wahnfinn ber Krankheit mich jusammenführte. Frau Rose -

fo hieß fie - fand fich febr geschmeichelt, fich bald als Coufine Cily, bald als Frau Magifterin, bald als Fraulein Ugnes ober Belmine an= geredet zu feben, und die fauerfugen Romplimente zu horen, welche ich ihr uber die Unnehmlichkei= ten ihrer Person und ihres Umganges machte. Die unschuldigen Scherze, mit benen ich biefe Artigfeiten murgte, hatten nichts Berlebendes, wie fie fagte; und Frau Rofe mar ber Meinung, die Damen, die ich babei nannte, murben mir meine fleinen Spottereien um der guten Laune willen gern verziehen haben, womit ich fie vor= brachte. Much mein Argt verficherte, ich fen in bem Parorismus bes Riebers oft recht vernunf= tig und durchaus fo liebensmurbig gewesen, daß man nur munichen mochte, manche junge Berren waren fo, wenn fie gefund und flug find.

Wie verständig ober wie toll ich in der Fieberhiße gesprochen und mich betragen, mußte ich natürlich denen auf's Wort glauben, welche mich in diesem Zustande zu beobachten Gelegenheit hatten. So viel aber ist gewiß, daß das Bischen Weisheit, welches mir durch das Leben half, seinen Ursprung aus einem Zeitpunkte herleitet, in dem ich der Verrücktheit nahe war.

The zeed by Google

Mls ob mahrend biefer merkivurbigen Rrankheit, welche burch neun Tage mein Leben bebrobter eine allgemeine Umwalzung in meinem Inneren vorgegangen, und mein Gemuth, burch eine mohlthatige Rrifis ber Matur, von ben Schlacken ber Leidenschaftlichkeit gereinigt worden mare, fühlte ich, fo wie mich bas Rieber verließ und meine forperliche Gefundheit gurudfehrte, mein geifti= ges Muge geftarft, und ich war fabig, auf bie fturmifden Auftritte, Die meiner Erfrankung vorausgegangen, mit Ruhe gurud zu feben. Dhne Belminens und Eduards Betragen gegen mich gang zu entschuldigen, fing ich boch an, es in einem weit milberen Lichte gu betrachten. fenbar, fagte ich mir nun felbft, ahnete Eduard nichts von meinem Berhaltniffe mit feiner Un= bekannten, als er fie bier auffuchte und in bem Saufe ber Baronin mit ihr zusammentraf. Eben fo unerwartet erfchien Belminen in meinem jungen Freunde ihre ehemalige Ballbekanntschaft, von ber fie so aufrichtig war, mir unaufgefor= bert zu erzählen. Meine, ihr unerflarbare Burudgezogenheit in ben letten Tagen, machte es ihr unmöglich, mir ein weiteres Beftanbniß gu thun; baß fie bieg gewollt, bewies das rathfel=

hafte Billet, welches ich von ihr erhalten hatte. Einer Uebereilung war Helmine fahig, keines Berrathes; ich wollte mehr wiffen, bevor ich sie verbammte.

Mein Argt, ber von ber Lage ber Dinge ziemlich genau unterrichtet war, und mich in ber Faffung fah, vernunftigen Borftellungen Gehor ju geben, fagte mir jest, bag er Auftrage von meinen Freunden an mich habe. Er ergablte mir, ber Rittmeifter fen an bemfelben Zage, an bem ich erkrankte, ju feinem Regiment abgereift; er habe jedoch feinen Louis guruckgelaffen, um täglich Nachrichten von meinem Befinden zu erhalten, und erft, nachdem meine Berftellung ent= fchieden gewesen, fen biefer feinem Berrn nachgefolgt. Die Baronin mache Unftalten, auf ihre Guter gurudgutehren; fie icheine übrigens mit Belminen halb und halb ausgesohnt, nachbem fie von ben Berhaltniffen unterrichtet worden, welche zwischen mir und ihrer Freundin bestanden. Sierauf überreichte mir ber Argt ein Schreiben von Helminens Sand, und ließ mich allein, mit bem Bunfche, daß diese ftarkende Urzenei, die lette, die er mir gebe, meine Genefung vollenden moge.

Ich hielt Belminens Brief in ber Sand, bie

Bierliche Aufschrift betrachtend, und uneinig mit mir felbft, ob ich ihn jest fcon offnen folle. Frieden und Rrieg, Glud und Unglud, fur mein ganges Leben vielleicht, lagen hier noch unter bem Siegel ber Bauber=Chiffre, welche biefem Schreiben aufgebruckt mar. Ich fuhlte, bag mir bas Berg ichlug, und wollte wenigstens abwarten, bis mein Blut ruhiger floffe. Alle Unruhe, bie fich der Menfch in diefer Welt bereitet, kommt baher, bag er nicht wartet, bis fein Puls ben ge= wohnlichen Takt halt. — Je langer ich bei bie= fem Bedanken verweilte, befto mehr mard ich mir meiner Gelbstftanbigfeit bewußt, und ich glaubte nichts mehr zu magen, als ich endlich bas Siegel erbrach, welches helminens Bekennt= niffe und ihren Musspruch uber unsere funftigen Berhaltniffe verschloß.

## 12.

Helminens Schreiben lautete wortlich, wie folgt: "Mein theurer Freund!"

" Das werden Sie in meinem Undenken fenn, auch wenn wir uns nie mehr feben follten. — Eine Unbesonnenheit, welche ich einst beging, hat mich ber Gefahr ausgesetzt, die Achtung des Mannes auf immer zu verlieren, den ich vor Allen hochschätzte; noch mehr, sie hatte mich beinahe mit der Schuld belastet, das Herz dieses Mannes, der mich mehr liebte, als ich wußte und verdiente, durch die empfindlichste Krankung zu brechen. Diese allzu harte Strase hat der Himmel von mir abgewendet. Sie leben, mein Freund, und Sie werden glücklich senn, glücklicher vielleicht, als wenn die Wünsche, die Sie hegten, nicht durch eine Neckerei des schadenstros ben Zusalles durchkreuzt worden wären.

"Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, und auch mir. Sie durften mich leicht für noch strafbarer halten, als ich bin. Ich habe einen Irrthum zu gestehen, aber keine Falschheit; weinigstens keine gegen Sie. Nur einmal habe ich mit der Lüge gespielt, und diese Unlauterkeit ober Thorheit trifft in ihren Folgen uns Alle. — Hören Sie, in möglichster Kürze, die einfältige Geschichte."

"Im vorigen Herbst, einige Monate nach meines Baters Tode, brachte mich meine Mutter auf die Guter bes Geheimen Rathes von R-g, und ließ mich bort zurud, wahrend sie

eine andere bringende Reife machte. Der felige Beheime Rath war der wunderlichfte und gefal= ligste Chemann, den man fich benten fann. Se= der Bunich feiner jungen Frau mußte erfullt werben; aber bieß geschah immer unter irgend einer grillenhaften Bedingung, die ihm die Gifersucht eingab und wovon er nichts nachließ. Mathilbe hatte ben Ginfall, mich in bas Bab von & - 8 gu fuhren. Wir gingen bin, jeboch im größten Incognito. Der herr Geheime Rath nahm ben Charafter eines blogen Landedelman= nes und ben Ramen von einem feiner frankischen Guter an. 3m Babe follte ich fur feine Frau, und biefe fur feine Schmagerin gelten. Promenaden erschienen wir verschleiert, bei Spazierfahrten in einem verschloffenen Dagen. Die artigen Gefellichaftsballe burften wir nur in Maste besuchen, und zwar in Begleitung einer alternden Coufine bes Beheimen Rathes, die ba= bei unfere Duenna vorstellte. «

"Diese brollige Mummerei zog die Aufmerksamkeit ber jungen Herren um so mehr auf uns; wir waren überall von einer Schar berselben gleichsam belagert. Unter ber Menge machten sich uns brei junge Manner burch die Artigkeit

ihres Betragens, und einer bavon zugleich burch feine ausgezeichnet Schone Geffalt, besonders bemerklich. Der Beheime Rath, bem biefer Gin= bruck nicht entging, unterließ nicht, uns vor biefen gefahrlichen Mannern zu warnen. feine Warnung Schabete mehr, als fie nubte. Er wußte von bem Chevalier be \*\* reichen Nieberlander - und beffen gwei Befahrten, fo viele abenteuerliche Dinge zu erzahten, baß unfere Neugierde auf's Sochfte gespannt murde. Ein Mastenball, ben wir in ber Be-Stalt von brei alten Sibnllen befuchten, gab ben Kremben Belegenheit, und ihre Unterhaltungs= gaben zuerst zu beweisen. Man fonnte Dis und Galanterie nicht mit mehr Unftand und feiner Sitte verbinden, als bie brei jungen Manner es thaten. Unfere Duenna war noch mehr, als ich ober Mathilbe, von ihren Umgangstalen= ten bezaubert. Die Aehnlichkeit unferer Masfen und Riguren gab Unlag zu haufigen Berwechslungen, welche bas Difante ber Unterhal= . tung noch vermehrten. Ich bemerkte indeß nicht ohne Bergnugen, baß ber ichone junge Mann - ben ich fur ben Chevalier hielt, weil einer feiner Gefährten ihn einige Mal fo genannt, -

mich mit ziemlicher Sicherheit unter meinen ver- larvten Mitschwestern herauszufinden mußte. «

"Diesem erften Balle folgte ein zweiter, auf welchem unsere brei Berehrer ebenfalls in gang gleichen Masken, und zwar als Ralender, erschie-Die Konversation mar nicht weniger belebt als bas erfte Mal; die ergegliche Bermechelung fand nun auch von unferer Seite ofters Statt; aber mein Ritter verlor feinen fichern Takt nicht, und auch ich unterschied ihn ohne Muhe von feinen zwei Begleitern. Die Manner baten fehr um bie Wiederholung biefer zweimaligen Maskenluft; fie nahrten die Soffnung, daß die guten Sibnllen sich endlich bewegen laffen wurden, ihre mahren Gefichter zu zeigen. Das Erfte wurde halb und halb zugefagt, und man trennte fich in einer Stimmung, welche andeutete, bag aus biefem Scherz wol auch Ernft merben fonnte. «

"Um Tage des nachsten Balles klagte ber Ga" Rath über Kopfweh und Schwindel, verstehen, daß ihm die Pflege seiner ute ganz unentbehrlich sey. Alle rgfalt, dem Uebel Einhalt zu ar Schwindel wollte

nicht nachlaffen, und Mathilbe mußte fich ent-Schliegen, zu Saufe zu bleiben. Ich hatte mich, felbft etwas verbruflich über bie Bereitelung unferes Planes, ichon in mein Schlafzimmer guruckgezogen, ale unfere Duenna in größter Beimlichkeit zu mir fam, und mir ben unerwarteten Borfchlag machte, wenn Alles im Saufe fchliefe, mit ihr allein auf ben Ball zu gehen. Ich ließ mich bethoren, ihren Borfchlag anzunehmen. Wir verließen, von Jebermann unbemerkt, bas Saus, und erschienen in unseren gewöhnlichen Masten auf bem Balle, wo bie brei Ralenber ichon mit Ungebuld und erwarteten. Der Umftanb, bag wir biegmal nur ju 3meien famen, feste unfere Gefellfchafter anfangs in einige Berlegenheit: benn fie mußten nicht, ob fie bie zwei Jungeren bon une, ober nur eine berfelben mit ihrer Chrendame por sich hatten. Die außerordentliche Lebhaftigkeit meiner Begleiterin und einige muth= willige Worte, bie ihr entfielen, brachten fie inbeg balb auf ben Bebanken, bag wir uns ber taftigen Aufficht unferer Duenna entledigt hatten; woburch fie fich ohne Zweifel berechtigt glaub= ten, fich großere Freiheiten, als bisher, bei uns herauszunehmen. «

" Den versuchten Talenten meiner unvergleich= lichen Ehrenhuterin gelang es, bie beiben Bealeiter bes vermeinten Chevaliers ausschließenb zu beschäftigen, mas biefem Gelegenheit verschaffte. fich gang ungeftort mit mir zu unterhalten. Seine Ronversation mar eben fo geiftreich, als gartfinnig; er machte mich nach und nach mein ftrenges Inkognito vergeffen, und ba er mir einige Erfrischungen anbot, legte ich im Gifer bes Befpråches meine Larve ab, mas er fcon vorher ae= than hatte. Diese Gunft - bafur hielt er meine Unvorsichtigkeit - gab seinen Gefühlen einen Schwung und feiner Sprache eine Ruhnheit, bie mich erschreckten. Er hielt mich fur verehlicht, - benn ich fvielte bie Rolle, welche mir ber wunderliche Ginfall bes Beheimen Rathes guge= bacht, theils aus Gefälligkeit, theils zum Scherze fort, - und er magte es, mir von Liebe und von Erhörung feiner Bunfche zu fprechen. Ich überfah nun alle Kolgen bes unüberlegten Schrittes, ben ich gethan. Meine Befturzung brachte meinen allzu marmen Berehrer felbft gur Befinnung. Er bat um Bergeihung, und behanbelte mich von biefem Augenblick an mit ber größten Ehrfurcht. Da ich ben Ball auf ber

Stelle zu verlaffen verlangte, machte er felbft alle Unftalten bagu, jum großen Berdruffe mei= ner Duenna, welche ihre boppelte Eroberung auf halbem Wege aufzugeben genothigt mar. Er begnugte fich, meinem Tragfeffel von fern und bloß zu meinem Schute zu folgen, und entfernte fich, ohne weiter eine Erkundigung nach mir zu magen, als er mich in Sicherheit wußte. Go endigte diefes zweideutige Ubenteuer, fur bas ich mich bamale burch ben Schreck und die Beschamung, welche meine Unbefonnenheit mir verurfachte, hinlanglich beftraft alaubte. "

"Der Geheime Rath fuhlte fich am nachsten Morgen noch immer unwohl. Er hatte feine Rube, bis wir uns auf bem Rudwege nach fei= nem Stammichloß befanden, wo wir wohlbehalten ankamen, er aber ein paar Tage nachher am Schlagfluffe ftarb. Die trauernde Witme verließ, einige Wochen fpater, mit mir und meiner Mutter einen Aufenthalt, ben fie nie befonbere geliebt, und jest einen Bormand hatte, auf langere Beit zu vermeiben. Seitbem faben wir einander oft, und ftanden, wie man zu fagen pflegt, auf einem fehr freundschaftlichen Fuße Beft's Schriften. I. 2.

mit einander, ohne jemals Freundinnen zu merben. Mathilbe behielt, wie Gie fich felbft uberzeugen konnten, unfere Babereise und die brei Ralender lange in gutem Undenken. Im Grunde mar fie zweifelhaft, welcher von den drei Dasfen fie ben Borgug ber Liebensmurbigfeit guge= ftehen follte; ich glaubte jedoch zu bemerken, baß sie jeder von ihnen die Gesichtszüge des schonen jungen Mannes lieb, ber feine Hufmerkfamkeit vornehmlich, und zulett ausschließend, mir ge= Schenkt hatte. Es schien mir nicht rathfam, Mathilben uber biefen Brrthum aufzuklaren. Much noch in spåterer Zeit, wo ich den Chevalier de\*\* und feine Gefährten ichon ziemlich vergeffen batte, und gewiß zu fenn glaubte, wenigftens den Ersteren nie mehr zu sehen, bewahrte ich forgfaltig mein Bebeimniß; es ergette mich, meine Nebenbuhlerin von einer Eroberung fprechen zu horen, die ich felbst gemacht hatte, ohne etwas anderes ale die Erinnerung bavon zu bebalten. «

"Es ware überfluffig, mein Freund, ben Bufammenhang biefer Kette von Unbesonnenheiten und Citelkeiten, mit ben Migverständniffen und Auftritten, beren Zeuge Sie waren, umftanblich

The second

nachzuweisen. Sie werden ihn jest ohne Muhe felbst errathen. Wie fehr ich erstaunte, in mei= nem Westindier einen beutschen Officier und Ihren Freund zu finden, wie veinlich es mir war. Sie in ber Taufchung laffen zu muffen, worein Mathilbens Berblendung auch Gie verfette, brauche ich Ihnen nicht zu fagen. Gin muthwilliger Ginfall bes Chevalier, in beffen Gefellschaft Eduard zufällig gerathen mar, und ber die Berschanzungen unseres poffierlichen Inkognito's durch eine Gegenmine fprengen wollte, stiftete urfprunglich die gange Berwirrung. Ich wollte Ihnen Alles entbecken, aber Sie vermieden mich; ja, meine Mutter meinte, baß Sie uns auffallend vernachlaffigten. -Genug, es war ein Schickfal! Ich mußte Sie verkennen, damit ich in Ihren Mugen herzloß und ftrafbar murbe, ju berfelben Beit, mo Gie mir die ruhrendsten Beweise von Liebe und Unhånglichfeit gaben. «

"Bielleicht, mein Freund, hat fich bas Berg an uns geracht, weil wir bem Berftanbe zu viel Untheil an einem Bundniffe einraumten, welches die Natur auf die einfachsten Empfinbungen gegrundet zu haben scheint. Die Ueber-

the zed by Google

eilungen bes Urtheiles sind nicht weniger gefährelich, als die des Gefühls. Wie ich mich Ihnen gleich anfangs schilberte, so bin ich. Sie achteten meiner Warnung nicht, sondern wandten mir Ihre Neigung auf eine entschiedene Weise zu. Ich schätte Sie wahrhaft; noch mehr, Sie gefielen mir, und ich glaubte mein Herz frei. So irrten wir uns Beibe, und irrten vielleicht auch nicht. Wäre mein Unbekannter nicht so unerwartet erschienen, und hätten nicht so viele Umstände dazu beigetragen, mir ihn anziehender und werther zu machen als jemals: wir hätten ruhig unsere Verbindung geschlossen und glückslich mit einander leben können. "

"Nach biesem Geständnisse habe ich nichts mehr zu sagen, was Ihnen wichtig seyn könnte, ober wovon mein Herz zu befreien mir ein Beburfniß ware. Sie haben mein Wort, — ich achte mich Ihnen, mehr als jemals, verpslichtet, aber ich fühle, daß diese Verpslichtung aufgehört hat, gegenseitig zu seyn. Es wird allein von Ihnen abhängen, welche Art von Verhältniß kunftig zwischen uns bestehen soll. — Eduard kennt meine ganze Gesinnung; er kennt und ehrt Ihre Rechte, und hat sich von dem Augenblicke an,

ba er von diesen unterrichtet war, Ihrer Freundschaft würdig bezeigt. Wozu Sie sich übrigens entschließen mögen, lassen Sie allmälig die Zeit, nicht die Eingebung des Moments, Ihren Entschluß bestimmen. Auch die Großmuth steht in Gefahr, sich und Anderen durch Uebereilung zu schaden. Denken Sie nur an das, was Sie sich selbst schuldig sind, und ich bin gewiß, das wahre Interesse Ihrer Geliebten und Ihres Freundes wird, wie Ihr eigenes, am besten dabei berathen seyn. "

"Leben Sie wohl, mein Freund! Ich erwarte feine Untwort auf diesen Brief, am wenigsten eine schriftliche. Aus Ihrem Betragen gegen mich, aus der Unbefangenheit, mit der wir einsander früher oder spater wieder begegnen wersden, wunschte ich zu erkennen, ob die Ubsicht, in der ich Ihnen schrieb, erreicht ist. "

« Selmine. «

Der Brief mar Arzenei, wie ber Doktor mit Recht gesagt hatte: bitter, mit einem fugen Beisgeschmack, aber heilfam und ftarkenb. Ich kannte

nun Belminens Beheimniß, fie felbft, ihren Srrthum und ben meinigen. Der furze Traum mei= ner Gitelfeit, bag ich bestimmt fen, bas reigenb= fte und vollkommenfte Gefchopf als Battin gu befigen, mar verschwunden. Richts blieb mir ubrig, als die Erinnerung an biefen fconen Traum, und bie Gewigheit, bag fie mich nie verlaffen werbe. Belmine borte nicht auf, bie liebenswurdigfte ber Frauen in meinen Mugen ju fenn; fie betrachtete fich als meine Berlobte, aber - fie liebte einen Undern! 3ch fonnte fei= nen Augenblick zweifelhaft fenn über mein funftiges Berhaltnig zu ihr und zu ihrem gangen Beschlechte. Die einseitige Berpflichtung, ju ber fie fich bekannte, war aufgeloft, fobalb ich mußte, baß ihr Berg feinen Untheil an biefer Berpflich= tung batte. Rein Weib - bas fuhlte ich fonnte mir fenn, mas Belmine mir gemefen; ich war unfahig, je eine Undere zu lieben, und entschloffen, ohne Liebe nie meine Sand zu vergeben.

Der Arzt hatte mir bas Arbeiten untersagt; auch hatte ich feine Lust bazu. Die Rechtsgelehr= samteit, und bie gerichtlichen Berhanblungen besonbers, ekelten mich an; ich mochte an bas

Meisterstud von juribischer Deduktion nicht erinnert fenn, wodurch ich meine Braut verdienen wollte, indeg ich fie darüber verlor. Gine fleine Reife, zu ber ich Urlaub erhielt, follte mich ger-Der Keldzug mar eroffnet; mehrere alanzende Gefechte verbreiteten auf's Reue ben Ruhm unferer Waffen. Man fah einer Sauptfchlacht entgegen, ju welcher von beiben Seiten Unftalten getroffen murben. Gin unwiderfteh= licher Trieb jog mich in die Nahe des Kriege= Schauplates. Das Loos berer, welche bie Befahren bes Rrieges theilten, ichien mir beneibens= werth, meine friedliche Laufbahn reiglos und niedria. Satte ich nicht gefürchtet, von meinen Rollegen als ein Don Quirotte verlacht, und von ben Solbaten ale ein Reuling verachtet zu werben, ich hatte einen Tornifter umgeschnallt und mich dem Refrutenhaufen angeschloffen, mit bem ich auf bem Bege gum Sauptquartier gu= sammentraf.

Der Tag ber erwarteten Schlacht mar erschienen. Der Ort, wo ich übernachtete, lag in
bem Umfreise bes Schlachtfelbes; ich konnte
weber zurud noch vorwärts, auch wenn ich gewollt hatte. Auf einer Unhohe, unweit von mei-

ner Wohnung, fah ich von Tagesanbruch an bem hartnacigen, lange zweifelhaften Rampfe beiber Beere gu. Endlich ichien ein entschloffener Ungriff unserer Reiterei ben linken Flugel bes Keindes zum Weichen zu bringen. Ich unterfchied, an ber Spige unferer vorbringenben Esfabronen, eine Abtheilung Uhlanen. Es mar vielleicht Eduard, ber fie anfuhrte. - Gine felt: fame Unruhe befiel mich. Die feinblichen Rano= nen lichteten unfere Reiterhaufen; befonbere ber fleine Trupp von Uhlanen fchmolz fichtbar gufammen. War es Furcht, war es hoffnung, mas mich bewegte? Der Gebanke, bag eine ber feindlichen Rugeln, beren unheilvolle Wirkungen ich beobachtete, mich von einem Rebenbuhler befreien konnte, mard eben fo fchnell, ale er entstand, burch bie Borftellung verbrangt, bag diefer Nebenbuhler mein Freund fen. 3ch mar unvermogend, bas morberifche Befecht langer mit anzusehen. In bem Mugenblicke, wo bie feinblichen Reihen fich zu trennen begannen, verließ ich meinen Standpunkt, und ging eilig ben Sugel berab, um mein Quartier gu erreichen.

Ich fand die Strafe und ben gangen Ort

mit Bermundeten bedeckt, die man aus ber Schlacht gurudbrachte. Auf einem Bauernfarren, ber fich im Gebrange Raum zu machen fuchte, glaubte ich Ebuards Bedienten, Louis, ju bemerken. Als ich naher fam, fah ich, bag ich mich nicht geirrt hatte. Louis, ber mich er= fannte, fprang von bem Bagen herab und zeigte mir weinend seinen Berrn, welcher ichwer vermunbet barin lag. Aller Groll, ber noch in irgend einem Winkel meines Bergens gegen meinen Jugenbfreund verftedt fenn mochte, verfcmand bei biefem Unblid. Er fchien zu fchlum= mern, ober in einer, vom Blutverluft verurfach= ten, Dhnmacht ju liegen. Seine noch immer ichonen, eblen Gefichteguge brudten forperlichen Schmerg, mit einem leichten Unflug von Unwillen, aus. Go hatte ich ihn, von meiner Sand entfeelt, in ben fieberhaften Traumen meiner Gifersucht gefeben. 3ch begriff ben Dahnfinn biefer gehaffigen Leidenschaft nicht mehr; bas gartlichfte Mitleid mar die einzige Empfindung, von ber ich mich burchbrungen fuhlte.

Um Krankenbette meines dem Tobe nahen Freundes — es war mein eigenes Bett, in das ich ihn hatte bringen lassen — ward die innere Revolution vollendet, welche mir die Freiheit gab, und mich zum Herrn und Meister einer Leisbenschaft machte, deren furchtbare Gewalt ich nur einmal in meinem Leben an mir selbst ersfahren habe. Es gibt kein wirksameres Heilmitztel für den selbstischen Trieb, als das Mitgesfühl. In dem leidenschaftlichen Feuer, das ich in Sbuards kranker Brust wühlen sah, läuterte sich meine eigene Empsindungsweise, und ich genas von meinen Herzenswunden, während ich meinen, an Leib und Seele schmerzlich verwunzbeten, Jugendfreund pflegte.

Ich überzeugte mich allgemach, daß ich der Phantasie mehr Einfluß auf meine Handlungen gestattet hatte, als zur Ruhe und Sicherheit des Lebens zuträglich ist. Die Verzauberung, in welche mich Helminens Erscheinung versetzt hatte, löste sich in meiner Resterion nach und nach in die Vestandtheile auf, woraus sie entstanden war. Die Sinne, die Einbildungstraft, die Eitelkeit nahmen den Antheil zurück, welchen sie an dem übermächtigen Eindrucke hatten, den dieses reizende, aber gefährliche Wesen in meinem Herzen hervorgebracht hatte. Ich sing an zu zweiseln, ob die Ideale des Schönen sich

W. C. Carrier

ju ben Beschränkungen ber wirklichen Welt herabzulassen vermögen, und ob ein allgemeisnes Kunstgen ie bie vorzüglichste Eigenschaft einer guten Hausfrau sep. Seht erschrak ich sogar vor bem Gedanken einer unauslöslichen Berbindung mit einem Wesen solcher Urt. Ich betrachtete es als einen glücklichen Jufall, daß meine Berheirathung mit helminen durch Eduards Dazwischenkunst verhindert worden; und wenn ich nicht schon, in meiner Freundschaft für ihn, Grund genug gehabt hätte, seine Erhaltung zu wünschen, so würde ich diesen Grund in meinem eigenen Interesse gefunden haben.

Der Stabbarzt, welcher die Munde des Rittsmeisters untersucht hatte, erklarte sie fur hochst gefährlich. Eine Rugel hatte die Lunge gestreift, und steckte noch in den Weichen des Unterleibes, aus dem sie nur durch eine sehr schmerzhafte Operation gezogen werden konnte. Eduards Kasmeraden und Vorgesetzte theilten meine Gefühle über diesen brohenden Verlust. Er hatte sich in der letzten Schlacht mit Ruhm bedeckt, und nicht wenig zur Entscheidung des siegreichen Ungriffes unserer Kavallerie beigetragen. Der Arzt verbarg ihm die Gefahr nicht, worin er schwebte;

Mr.

die Erwartung eines naben, fast unvermeibli= chen, Tobes gab feinen Empfindungen einen Mufschwung und zugleich eine Milbe, welche bie Liebenswurdigfeit feines Charaftere noch erhohten. Ich geftand mir, bag, wenn Belmine burch bie Liebe eines Mannes begluckt werben fonne, es ein Mann wie mein junger Freund fenn muffe. Eduard außerte fich in ber Lage, worin er fich zu befinden glaubte, fehr offen uber feine Berhaltniffe mit mir und mit meiner Berlob= ten; er leugnete nicht, bag er ihren Befig Diemanben ale mir, und auch bieg nur nach fei= nem Tobe, gonne. Die Innigkeit und Barme feiner Leibenschaft fur bas holbe Geschopf hatten etwas ungemein Ruhrenbes auch fur mich, ba ich ihn überzeugt fab, daß er fich balb auf im= mer von ihr werbe trennen muffen.

Es kostete mich jest keinen Rampf mehr, meinem Freunde mit der Behutsamkeit, welche sein Zustand erforderte, zu eröffnen, daß ich hoffe, sie dereinst mit ihm, den sie mehr und früher geliebt als mich, in einer glücklichen She verbunden zu sehen. Diese Erklärung, die mir unvermeiblich und hinlänglich vorbereitet schien,

machte gleichwol einen außerordentlichen Einbruck auf Eduards Gemuth. Er gab keine Untwort, aber sein Schweigen war beredter, als Worte es seyn konnten. Mit Ungeduld verlangte er nun, daß die chirurgische Operation beschleunigt werde, welcher er sich unterziehen mußte. Der Urzt zögerte damit; endlich ging sie, und zwar über alle Erwartung glücklich, von Statten. Schon am zweiten Tage versicherten die Uerzte, daß für das Leben des Rittmeisters unmittelbar nichts mehr zu fürchten, seine gänzeliche Herstellung aber nur von der Zeit und der sorgsamsten Pflege zu erwarten sey.

Eine unruhige Sehnsucht schien sich meines Freundes zu bemächtigen, als er sich dem erwarteten Tode entruckt sah. Dhne helminens Namen zu nennen, beutete sein ganzes Wesen an, baß er nur mit ihr beschäftigt war. Mein Gleichmuth überzeugte ihn, daß es mein Ernst sein, seinen Wünschen kein hinderniß in den Weg zu legen. Das alte Vertrauen unserer Jugendjahre kehrte zurück; wir verständigten uns nach und nach vollkommen. Eduard verbarg mir nicht långer, daß, da der Zustand seiner Gessundheit ihn nothige, seinen Abschied zu nehe

men, er Willens sen, sich bem Verlangen seines Baters auch in Bezug auf eine Heirath zu fügen. Als ich mich endlich von ihm trennte, um nach W-r zurückzukehren, und er mich bat, ben armen Invaliden " der Oberstin und ihrer Tochter zu empfehlen, drückte ich ihm lächelnd die Hand, und übernahm so stillschweigend den Auftrag, bei meiner Verlobten den Brautwerber für ihn zu machen.

helmine und Ebuard leben lange nicht mehr. Sie waren so gludlich und so ungludlich, als leibenschaftliche Liebe die Menschen machen kann. Nach einigen Jahren ber erfreulichsten Eintracht störten Launen und Migverständnisse ihre eheliche Gludseligkeit; endlich sturzte ein Fehltritt, mit seinen tragischen Folgen, Beide schnell nach einander in ein fruhes Grab.

So lange ich meinen Freund fur glucklich hielt, bachte ich noch einige Mal baran, seinem Beispiele zu folgen. Nach seinem und Helminens Tobe tauschte ich mich selbst nicht mehr über die Ursachen, welche mir die Wahl einer Braut so sehr erschwerten. Es war immer

bas zu viel ober zu wenig in ben Gigen= Schaften ber jungen Damen, und in meiner Empfindung fur fie, mas mich abhielt, mich fur eine von ihnen zu bestimmen. Die, welche mir am meiften gefielen, furchtete ich; bei welchen ich nichts von biefer Furcht empfand, benen mangelte auch ber Reig, ber mich an fie hatte fesseln konnen. So kam ich allmälig in den Ruf eines Sagestolzen, und ward es endlich, aus Reigung nicht weniger ale aus Grundfagen. Mein Dheim Scheint biefes Resultat meiner langen Unentschloffenheit vorausgesehen zu haben, benn ale er, furge Beit nach ber Bereitelung meines letten Beirathsprojettes ftarb, fand fich ein Bufabartifel in feinem Teftamente, wodurch er ben großten Theil feines Bermogens zu einer Stiftung fur Baifenkinder bestimmt, und fonach fur bie Erhaltung bes Familiennamens auf einem anderen Wege geforgt hatte.

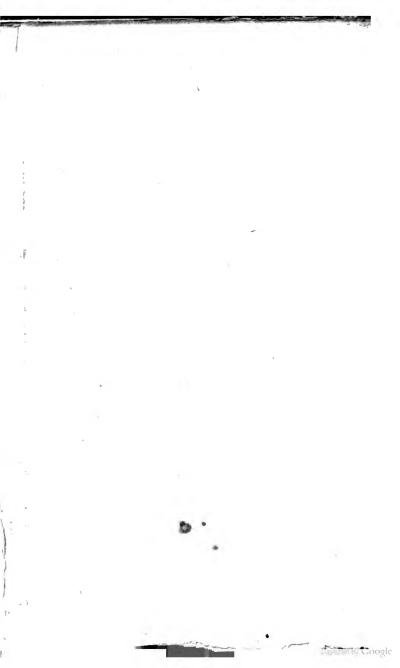

## III.

Dialogen und Charafterffiggen

oon

Thomas Beft.

(1807.)



## Die Karthause, oder die Neuerungen.

Gine dialogische Unterhaltung.

Westwarts von Wien, in einer Entfernung von ungefähr zehn Meilen, liegt an den Ufern der Donau die Karthause U — ch, aus deren Mauern im Jahre 1782 ihre letten frommen Einwohner hinmeg zogen, nachdem die Stiftung durch beinahe vier Jahrhunderte bestanden hatte.

Die Umgebung ist reich an malerischen Gegensständen und Ansichten; aber dem Ganzen sehlt der Ausdruck von Größe und schauerlicher Abgeschiedenheit, welcher die Anlagen dieses Ordens sonst so auffallend macht. Das Land herum ist ziemlich fleißig gebaut, der Boden von mittelsmäßiger Gute. Man sieht wenig neue Haufer, aber die alteren sind von fester Bauart, geräumig, und nicht ohne Zierlichkeit. Nach allen Anzeichen zu schließen, sind einige Zweige der

Emfigkeit, die vordem hier gebluhet, in Ubnahme gerathen. Reine anderen find an ihre Stelle gekommen.

Da bie Karthause von der Hauptstraße abgelegen ist, und das benachbarte Molk die Aufmerksamkeit mehr anzieht, so geschieht es selten, daß der Ort von neugierigen Reisenden besucht wird; eine der Streisereien, die ich in unsern schönen Herbstmonaten durch die Provinz zu machen gewohnt bin, führte mich jedoch auch in diese Gegend. Ich hatte Ursache, mit dem Zusalle zusrieden zu seyn, denn er verschaffte mir eine Bekanntschaft, die eine der vorzügzlichen Annehmlichkeiten meines Lebens geworden ist.

Der Freiherr von Sorben lebt seit mehreren Jahren auf diesem einsamen Wohnsige, wo ihm die mannigsaltigen Arbeiten des Landbaues, und die Erziehung seiner Kinder und Enkel, eine eben so abwechselnde als nügliche Beschäftigung gewähren. Herr von Sorben ist früher, als es gewöhnlich geschieht, aus dem öffentlichen Leben zurückgetreten. Zum Ersage dafür hat er dem Staate zwei Söhne gegeben, wovon der ältere in der Armee, der jüngere in einem bürgerlichen

Umte dienet. Seine Tochter ift an einen unferer ersten Banquiers verheirathet, beffen gastfreies Saus, burch ben Geist und bie Liebenswurdigsteit, womit Elisa von Norberg bemselben vorfteht, einer ber anziehenbsten Bereinigungspunkte ber guten Gesellschaft geworben ift.

Das Augenmerk des Freiherrn ist gegenwartig vornehmlich auf die Bildung eines seiner Enkel gerichtet: eines ungemein liebenswurdigen Knaben, dessen Erziehung ihm sein Sohn, der Major, mit einer wahrhaft edlen Entschlossenbeit überlassen hat. Da dem Major sein Stand keinen bleibenden Ausenthalt gestattet, und die Ausmerksamkeit, welche die Erziehung der Kinder erfordert, durch seine Berufsgeschäfte häusig unterbrochen wird, so hat er geglaubt, auf das Bergnügen, das er in dem Umgange seines älteren Knaben fand, Berzicht thun zu mufsen, und benselben ganz der Aussicht und Gewalt seines trefslichen Baters übergeben.

Als ich vor etwa britthalb Jahren zum erften Male in ben Hof bes Hauptgebaubes trat, wo ich ben Freiherrn im Gesprache mit einem seiner Anechte fand, war mir, außer seinem Namen, wenig von ihm bekannt. Ich glaubte einen

Landmann von heiterer, übrigens nicht ungewöhnlicher Urt in ihm zu sehen. Er grußte mich, ohne sein Gespräch zu unterbrechen, und machte einige Anordnungen, die ihm eben beizufallen schienen. Nach einiger Zeit wandte er sich zu mir.

"Es gehört zu den Borrechten des Alters, « faate er, » weniger Umftande mit bem Menschen zu machen. Ich nehme mir bie Freiheit, bie paar Jahre, die mir noch ubrig find, nach mei= ner Laune einzurichten, nachbem ich mich giemlich lange in die Laune Underer gefügt habe. Es ift immer Raum in meinem Saufe fur ei= nen Gaft. Meine Leute find angewiesen, Jedermann aufzunehmen, ber ein rechtliches Musfeben hat. Sie finden ein reinliches Bimmer, und ein Couvert fur fich, im Saufe einige Bucher und ein paar Inftrumente, bier meinen großen Garten, rund herum herrliche Spaziergange und, find Sie ein Weibmann, auch ein wenig Jagb. Meine Beschäftigungen und die Lebensweise, an bie ich mit meinem Entel gewohnt bin, erlauben mir felten, meine Beit mit meinen Gaften zu theilen. Schickt es fich zuweilen, fo laffe ich um ihre Gesellschaft bitten. Auf folche Beise ift

Digitated by Goog

es mir moglich, Gastfreundschaft auszuuben, ohne daß sie mir ober bem, ber mein Saus bes fucht, laftig wirb. "

Ich glaubte bem Freiherrn einige Artigkeizten über seine Denkungkart sagen zu muffen. Er erwiederte sie mit einem Lächeln, dem einige scharfe Blicke, welche er auf mich fallen ließ, etzwas von seiner Freundlichkeit benahmen. Man sollte nie, auch nicht bei Fremden, Höslichkeits halber seinem Charakter Gewalt anthun. Ich bin selbst kein Freund von Komplimenten, doch geschieht es mir manchmal, daß ich dergleichen mache, wo sie übel angewendet sind.

Da ber Baron Miene machte, in ben Garten zu treten, bessen Eingang vor uns offen stand, so sagte ich, daß ich so frei senn wurde, mich darin umzusehen. Ich bin selbst ein wenig Gartner, und die Botanik hat sonst zu meinen Liebhabereien gehört. Einige Fragen, die ich that, schienen dem alten Herrn nicht zu mißsfallen. Er zeigte mir verschiedene Beete und Felder mit wirthschaftlichen Pflanzen, deren Andau in unseren Gegenden nicht gewöhnlich ist. — "Ich lege nicht mehr Werth auf diese Versuche," sagte er, "als sie ungefähr haben. Die großen

Gegenstånde des Kelbbaues, die unferem Rlima und unferen Bedurfniffen angemeffen find, fcheinen feinen betrachtlichen Buwachs erlangen gu tonnen. Es gibt feinen 3meig ber Landwirthfchaft, die unfere Boraltern betrieben haben, welcher nicht vieler Berbefferungen fabig mare: aber ich zweifle, ob man einen neuen mit Er= folg einführen konne. Das Projektmachen bat hundert Nachtheile; ber größte ift, bag man bas Gute barüber vergift, ober vernachlaffigt, melches schon ba, und burch bie Erfahrung bewahrt ift. Indeffen halte ich es einem benfenden gandwirthe fur anftanbig, einige Beit und Roften Berfuchen zu wibmen, die etwas Rugliches verfprechen, und die Wahrscheinlichkeit nicht gegen fich haben. Denn wenn es thoricht ift, von bem Alten abzuweichen, ehe man etwas Befferes dafur hat, so ift es nicht weniger unvernunftig, fich bem Neuen zu miberfegen, aus feiner anderen Urfache, als weil man es noch nicht fennt. "

Wir waren inzwischen auf eine Unhohe best Gartens gekommen, von welcher es möglich war, benselben in seiner ganzen Ausbreitung zu überssehen. Ich erstaunte über ben Umfang, noch mehr aber über bie seltsame Zusammensehung

Diefer weitlaufigen Unlagen. Muf ben erften Un= blick Schien bas Bange bas Werk einer grillenhaften Erfindungefraft zu fenn, ohne Befchmack und Uebereinstimmung, wo bas Nugliche überall gefucht, aber nicht immer erreicht worben. Es mar weniger ein Barten, ale ein munberlich ge= ordneter Saufen fleiner Reld = und Fruchtftuce, Butten, Scheunen und Wohnhauschen, Die ber Bufall vereinigt zu haben ichien. Dem Freiheren entaing der Gindruck nicht, ben biefe fonderbare Unficht in mir hervorbrachte.

"Menn wir noch etwa breifig Schritte vorwarts geben, " fagte er, »fo werben Gie einen Standpunkt finden, woraus fich ber Busammenhang biefer Unlagen richtiger beurtheilen lagt. Sie find, wie Sie feben, nicht aus meinem Ropfe, ja uberall nicht aus Ginem Geifte und Entwurfe entstanden. Das in jenen alten Beiten zwanzig Monchefopfe gut ober ubel ausge= fonnen, und was hundert von ihren Nachfolgern an ben erften Ibeen verschonert ober verbildet haben, fuchte ich in ein nugbares Bange zu vereinigen. hier ift fein Plan, aber auch nichts 3medlofes; benn Gie finden nichts, moraus ich feinen Bortheil goge, und mas, menn 11

Beft's Schriften. I, 2.

Sie es jest wegnehmen, nicht fogar einen Uebel- ftand in meiner Gartenwirthschaft machte."

Ich nannte einige große Garten, die ich gefeben hatte, und uber beren Borzuge und Mangel ich mir einige Bemerkungen erlaubte.

"Die Schonheit eines englischen Gartens, « antwortete Berr von Gorben, "hat ohne 3meifel ihr eigenes Intereffe. Ich bin vielleicht gu fehr Dekonom und hausvater, als bag ich ben rechten Ginn bafur haben fonnte. Das Dugbare - ich meine bas Rugbare von einem gewiffen Belang und Werthe - follte, nach mei= nem Gefühl, nicht ber Gegenstand einer mußig fpielenden Ginbilbungefraft fenn. Claude's Runft entzuckt mich. Dit ein wenig Del und Karbe eine Welt fur bas Muge ju Schaffen, bie felbft vollkommener ale die Natur erscheint, bunkt mich eines großen Beiftes murbig, und bas Bergnugen, bas mir fein Wert einflogt, ift gang Uber ein Runftler, ber zwanzig Morgen Landes und beinahe eben fo viele Sahre nothig hat, um ein Landschaftsgemalbe hervor zu bringen, bas, mit ber Natur verglichen, boch nur eine Spielerei ift, fommt mir, aufrichtig gefagt, wie ein Stumper por, ber fich an feinem Stoffe



vergriffen hat, und bessen nicht mächtig werden kann.«

Wenn bas ein Parabor ift, fagte ich bei mir felbft, fo ift wenigstens individuelle Wahr= heit barin.

Bon bem Gesichtspunkte, worauf wir inbefen angelangt waren, stellte sich die ökonomische Gartenanlage bes Herrn von Sorben wirklich in einer weniger unmalerischen Ansicht dar; und da ich nun den Zweck und Ursprung manches Theiles erfuhr, sing auch die Ibee des Ganzen an, mir deutlicher und gefälliger zu werden. Ich glaubte jedoch einige Bemerkungen, auf Kosten der Vorsahren des Barons, nicht unterdrücken zu dürsen; denn es schien auffallend, daß alles Gute, was ich sah, von ihm, alles Schlechte und Geschmacklose hingegen von den Mönchen herrührte, denen er nachgefolgt war.

Der Alte behielt feinen stillen Ernft. Er machte mich, von unserem Standpunkte aus, auf das abwechselnbe Gemalbe von Hügeln, Felbern, Wiesengrunden und Baumpflanzungen aufmerksam, die sich rings um ben Garten zogen, und die, wie er sagte, ursprünglich durchzgehends Anlagen der ehrlichen Karthauser wa-

ren, welche er bloß erhalten und hin und wiezber verbessert hatte. "Es ist, " fuhr er fort, "weniger ber Karthäuser, als meine Schuld, daß Manches, was man hier sieht, mit dem Uebrigen nicht zusammenstimmt. Ich bin, als Landzbauer betrachtet, ein gewaltiger Mann und eine Art von Eroberer, unter bessen Herrschaft der Gedanke und das Eigenthum Vieler zusammengedrängt worden. Das Meiste erscheint anders und zweckmäßiger, wenn man es sich als den Gesammtbesiß einer, nach besonderen Regeln bei einander wohnenden, Gemeinheit vorstellt. «

"Welche Gemeinde, " rief ich aus, "und welde Regeln! "

"Ich gebe zu," antwortete ber Baron, "daß die Herren von der Karthause Manches hatten einfacher und schicklicher einrichten konnen. Der Orden, von dem diese Unlagen herrühren, hat überhaupt weniger Einsicht und Klarheit in seinen Pflanzungen, als sich in den Besitzungen einiger alteren Klöster zeigt. Man sieht, die beste Zeit für die Unbauer der neueren Welt war bereits vorbei, da dieser Orden sich auszubreiten ansing. Der Boden, der schon größten Theils urbar geworden, bedurfte weniger seiner, als er

bes Bobens. Es ging biefen Alosterleuten mit bem Andaue des Landes, wie mit ihren Statuten; ihre Einrichtungen sind schon voll Kunsteleien, und anstatt mit den Zeiten vorwärts zu gehen, wie es die früheren Berbesserer des Mönchthums gethan hatten, wären die Urheber dieser Berbindung gern zu der ersten Einsalt ihrer Institute zurückgekehrt. — Man ist aber sicher, eseste der Freiherr, den meine zunehmende Ausmerksamkeit gesprächiger zu machen schien, hinzu, vetwas Unnüges zu thun, oder vielmehr gar Nichts, so oft man das Beraltete herzustellen unternimmt, aus dem weisen Grunzbe, weil es in Umständen gut war, die lange nicht mehr sind. «

Ich unterrichtete mich nun naher von ben Beranderungen, welche herr von Sorben auf seinem Gute getroffen hat. Sie sind nicht auffallend, und scheinen durchgehends mit geringen Kosten gemacht zu seyn. Bei genauerer Kenntinis verrath sich jedoch balb ein mit großem Berstande ausgeführter Plan, nach welchem Kaum eine Scholle Erde, ein Baum oder eine Hede ungenutt geblieben, und wodurch ein, in seinem ersten Entwurfe mangelhafter, ja widers

finniger Unbau, zu einem überaus fruchtbaren Ganzen umgestaltet worden. Ich konnte mich nicht enthalten, bem Baron meine aufrichtige Bewunderung und mein Vergnügen über ben Erfolg zu bezeugen, ben so feltene Bemühungen gehabt haben.

" Wenn es mir gelungen ift, " fagte ber Ba= ron, "mit geringem Aufwande einen nicht unbedeutenben 3med zu erreichen, fo habe ich bief feiner anderen Ursache zuzuschreiben, als ber Uch= tung, welche ich ftete fur bas Alterthum empfanb, und bem Migtrauen, bas ich in meine eigenen Ginfichten zu feben pflege. Die Mube, bie ich mir gab, bie mogliche Absicht ber erften Pflanger zu errathen, ift mir reichlich vergolten worden. In der That, es ift felten eine Lage fo verworren und verzweifelt, baß fich mit einiger Gebulb und Scharfficht nicht Mittel finden lie-Ben, bas, mas in ber hauptfache ichon ba mar, zu erhalten, zu ergangen und beffer einzurichten. Und bas ift am Ende boch meift fluger, ale 211= les in Saufen wegzuwerfen, und eine fchwierige Sache gang von vornen anzufangen. Die Berren von der Karthause bauten etwas munder= lich, aber fie hatten boch auch ihren Ginn.

ALTON .

Hatte ich auf ihrem Grund und Boben gewirths schaftet, wie es mancher Undere an meiner Stelle gethan haben wurde, so setzen wir uns jest nicht in ben Schatten, und meine Scheunen und Keller waren leer. "

"Ich leugne übrigens nicht, " fuhr ber Ulte fort, "daß es mich einiges Nachbenken gekoftet hat, in eine ubel verbundene Daffe Licht und Bufammenhang zu bringen. Dieß zu bemirken, war wenigstens mein Bunfch. In allen Dingen fommt auf ben erften Ginbruck und auf bas Musfehen mehr an, als man gewöhnlich glaubt. Ich mochte, bag es einem verftanbigen Manne, ber etwa nach mir biefe Besigungen erwirbt, leichter murbe, bie Grunde meiner Unlagen einzusehen, als es mir geworden ift, die launenhafte Unordnung meiner Vorfahren zu entrathfeln. - Uber ber himmel weiß, " feste er mit einem etwas verdufterten Blicke bingu, » welches Ereigniß bevorfteht, ober welcher robe, übermuthige Menfch, vielleicht ebe ich's fur moglich hielt, in diefe Begenb gerath, um Alles in wenig Wochen gu gerftoren, mas ich und bie guten Rarthaufer in vielen Jahren, mit ftillem Ginn und reger Sorgfalt gebaut haben. "

Die Reben bes Alten, seine Gestalt, die lebhafte und sinnreiche Art seines Bortrages erhöhten den Antheil ungemein, den die musterhafte
Drdnung und Reinlichkeit des Hauses, bei dem
ersten Eintritte, in mir erregt hatten. Ich war
begierig, die Familie eines Mannes kennen zu
lernen, der sich so edel ausdrückte, und nach so
vortrefslichen Grundsähen zu handeln schien.
Welch ein Hausvater, dachte ich, wenn diese
Milde und diese Kraft sich in einem Geschäfte
offenbart, wie die Erziehung der Kinder ist! —
Ich nahm Abschied, mit der Bitte, den Freiherrn auf meiner Rückreise wieder besuchen zu
dürsen, und ich hatte die Genugthuung, zu sehen, daß er mich ungern auf einige Tage entließ.

Als ich zuruck kam, hatte ich bas Gluck, um meinen alten Baron seine Kinder und Enkel versammelt zu finden, die Frau von Norberg und beren Familie ausgenommen. Seine beis ben Sohne, August und Ferdinand, nebst der Frau und ben Kindern des ersteren, waren gezgenwärtig. Meine Ankunft schien die Erscheis

nung eines alten Bekannten zu fenn. Ich erin=
neeke mich, den Major und dessen Gemahlin
ein paar Mal in Gesellschaft gesehen zu haben,
und beide waren so gutig, mich als einen Freund
zu empfangen. Amalie — so heißt die Majorin — wird zu den Schönheiten des Mittelstandes gezählt; sie ist ein lebhaftes, unbefangenes, beinahe noch madchenhaftes Geschöpf, und
man möchte sie nur für die altere Schwester ihrer drei liebenswurdigen Kinder halten.

Der Major von Sorben ist ein Mann von eben so festem als gemäßigten Charakter. Er wählte seinen Stand in früher Jugend aus Grundsäßen, ohne Absichten bes Ehrgeizes und ohne Neigung für die Lebensart eines Soldazten. Sein Bater hatte ihn, seiner stillen Gezmüthsart wegen, zu einem bürgerlichen Amte bestimmt, und sich sogar eine Zeitlang dem unzerwarteten Entschlusse des Jünglings widersetz. Aber August bestand auf der einfachen Erkläzung, daß er seinem Baterlande auf diesem Wege dienen zu mussen glaube. In den ersten Jahren des Revolutionskrieges, wo die Meinungen über die Ursachen und den wahrscheinzlichen Ausgang dieser großen Begebenheit noch

sehr getheilt waren, ergriff ber junge Mann die Partei ber alten Verfassungen. Dhne die leisbenschaftlichen Ansichten vieler Zeitgenossen zu theilen, blieb er dem Grundsate getreu, daß man Alles d'aran setzen musse, die inneren und außeren, durch Zeit und Herkommen geheiligten Verhaltnisse der Staaten aufrecht zu erhalten, auf welchen, seiner Ueberzeugung nach, die Kultur und die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechtes beruhen.

Sein Bruder Ferdinand neigt sich hingegen zu der Meinung berjenigen, welche von der insneren Bewegung der Bolker eine neue, bessere Drdnung der Dinge erwarten. Indem er das Unrecht, ja die Frevelhaftigkeit, der gewaltsamen Schritte eingesteht, wodurch die alte Berfassung von Europa gestört wurde, behauptet er doch, daß eine Beranderung unvermeidlich war, und erklärt die Bersuche, die ehemaligen Einzichtungen in ihrem ganzen Umfange wieder herzustellen, für unaussührbar und schädlich. Der Autorität vergangener Zeiten stellt er gern noch ältere Zeitalter entgegen, und den Beispieten der Geschichte die Soen großer Geister, durch welche die Begebenheiten erst ihre Richs

tung erhalten. - Ferdinand fcheint im Befibe gut fenn, die Unterhaltung ber Gefellichaft burch feinen Bis, und nicht felten burch einen faft muthwilligen, aber immer geiftreichen Wiberfpruch zu beleben. Die große Achtung, welche ber junge Mann fur feinen Bater gu erkennen gibt, hindert ihn nicht, haufig von beffen Dei= nungen abzuweichen, und fie, mit eben fo viel Berebfamkeit als Unftand, felbft zu beftreiten. Richts in biefem Saufe verrath bie platte Kamilien-Mehnlichkeit, welche ber enge Ropf ober ber Gigenbunkel bes Sausberen ben Befichtern und Manieren ber Geinigen fo oft aufbruckt. Der Grundfas bes Kreiherrn in ber Rindergucht ift: bie naturliche Unlage wirken zu laffen, und den inneren Trieb bloß auf bas Gute und Rubliche zu leiten. Seine Sohne, feine bewunberte Tochter, feine Entel find lauter felbititan= bige, freie, aus fich felbft entwickelte Wefen, an benen bie Bilbung nichts verzogen und nichts vernachlaffigt hat. Ich fah bald, wie richtig ich geurtheilt hatte, ale ich folog, bag ein Dann, ber mit fo vieler Seele bauet, einen nicht minber edlen Beift in ber Erziehung zeigen werbe. Es ift eine Freude, einen Schonen Charafter zu beobachten, ber einem Sauswefen vorfteht.

Die Gefellichaft machte einen Spaziergang burch ben Garten. Es war Abend, ale wir auf ber außersten Sohe beffelben angekommen maren, die fich hier gegen bie innere Seite bes Thales herabsenkt. Der Freiherr feste fich auf eine einzeln ftebende Bank, Umalie neben ibn, mit ihrem Tochterchen am Urme. Ihr alterer Sohn, ein ftiller, finniger Anabe, lehnte fich an feinen Grofvater, ben er mit findlicher Un= hanalichkeit liebt. Der fleinere hupfte leicht und frohlich an einer etwas entfernten Sede herum. Wir Manner lagerten uns auf ben Grasboben, neben bem Gibe bes Barons. Es marb ftille. Uns gegenüber ichien ber Thurm ber Rarthaufe fich aus der Tiefe zu heben, in den letten Strahlen der Sonne glangend. Gin unenblicher Friede mar uber bie Landschaft ausgebreitet. Bei einem folden Schauspiele spricht man nicht. Die Natur hat Augenblicke, wie die Liebe, wo fie uns gleichfam befchleicht und übermaltigt, und bas Entzuden vereinigter Bergen feine Worte finbet.

"Ich vermiffe noch immer etwas in biefer Scene, fagte ber alte Freiherr nach einem lan-

geren Schweigen: "Es find die Glocken. Eine Abenblandschaft kann des Geläutes nicht wohl entbehren, um sprechend zu werden. Ich vergeffe mich sonst zuweilen, und merke kaum, daß sie nicht bloß gemalt ist. «

- "26, meine Nachtigallen!" rief Umalie.
- "Ich ziehe bas Glodenspiel einer heimkehrenden Heerde vor, agte Ferdinand. "Wer den Ruhreihen in den Ulpen gehort hat, auf den kann das Geläute einer Dorffirche nur einen schwachen Eindruck machen."
- »Das sind schone Tone, fanft ober erweckend, erwiederte der Alte, »es ist eine Musie für herz und Sinne. Die Glocke vom Kirchthurm tont erhaben. Es ist wie ein Laut
  aus einer andern Welt, um den sich die Geister
  versammeln. Vielleicht, daß meine Jahre, und
  die Erwartung der Zukunft, der ich entgegen
  sehe, mich empfänglicher für diese Tone machen. «

Indem er dieses sprach, schien wirklich ein Ausbruck höherer Art auf dem Gesichte des ehre würdigen Mannes zu schweben. Ferdinand neigte sein Haupt gerührt und ernsthaft, ohne zu antworten.

"Ueberhaupt aber, " fuhr der Freiherr nach

einer Pause fort, verlieren wir viel an dem Genusse des Landlebens, wenn die Zeichen der Andacht seltener werden. Es ist nicht zu sagen, wie unbelebt, und zum Theil wie verwildert die umliegende Gegend geworden, seitdem das Chor auf der Karthause schweigt, und die Kirche verschlossen ist. Nicht bloß das Gewerbe stockt, auch die Geselligkeit hat abgenommen. Ich thue, was ich kann, diesen Mangel in meinem Gebiete zu ersegen, aber man sieht es den Leuten noch immer an, daß ihr Gutsherr ein halber Heide ist. "

Sie murben also rathen, fagte ich, bergleischen Stiftungen wieber einzurichten, ober boch bie, welche noch bestehen, nicht eingehen zu laffen?

"Das Letztere vielleicht, das Erste niemals. Wo einmal ein Anfang gemacht, und der gesmeine Mann in seiner hergebrachten Denkart irre geworden ist, wird es nicht leicht seyn, zu bestimmen, wie weit man fortschreiten, oder wo man stehen bleiben soll. Nur lasse man sich nicht einfallen, rückwärts zu gehen! Ich bin ein Feind von Neuerungen, aber von allen. Es gibt umgekehrte Neuerungen, und das sind die schlimmsten. «

Ferbinand bemerkte, wie schwankend und unbestimmt der Ausdruck Neuerungen noch häusig sey. "Wie kommt es, " fragte er, "daß hauptsächlich nur in Staat und Kirche über dergleichen geklagt wird? In den Wissenschaften, Künsten und Gewerben ist viel Neues, aber man hort selten von Neuerern, in der Sprache etwa ausgenommen. Die Moden haben gar keine Neuerungen, obwol Alles an ihnen neu ist. "

Amalie manbte sich mit einiger Lebhaftigkeit zu ihrem Schwager, ber jest ihren jungsten Knaben auf bem Schoose hielt. »Mich baucht, « sagte sie, »ich verstehe, was Ferdinand meint. Er legt immer die halbe Untwort in seine Fragen. «

- "Das mare nicht gut," bemerkte ber Baron, "benn es mare ein Beichen, bag es nur halbe Fragen finb."
- "Es muß Jemand seyn, " fuhr Amalie fort, bem baran liegt, bas Neue zu verrusen, bamit von Neuerungen bie Rebe sey. Ich kann mir Moden benken, welche die Halfte meines Geschlechtes fur entsehliche Neuerungen ansehen wurde, wenn sie aufkommen sollten. "
  - "Meine Frau ift meift einig mit Ferbinan=

ben, fagte ber Major lachelnd, wwenn ihn ber Wig etwas zu behaupten verleitet, was schwer zu vertheidigen ift. Man glaubt doch immer etwas Gewaltsames und Unzeitiges mit dem Worte Neuerung auszudrücken. Beränderungen, die aus der Natur der Sache entstehen, und daher weder unvorbereitet noch unerwartet sind, werden nie so genannt. Alle Neuerer haben den Charakter der Willkur und Eigenmächtigkeit. Es ist aber naturlich, daß in wichtigen Dingen gegen muthwillige Veränderungen sich ein Widerstand erzeugt, und daß die Versuche dieser Art, von der Partei die sich zum Alten halt, mit gehässigen Namen belegt werden. «

"Bielmehr, " erwiederte Ferdinand, "scheint es das Willkurliche in unseren Einrichtungen zu fenn, worauf hier der meiste Unterschied beruht. Wo nur irgend etwas Nothwendiges und Vernunftmäßiges in den Dingen ist, da machen sich die Verbesserungen gleichsam von selbst, und das Neue erscheint ohne Lärm und Widerspruch. Versassungen, Kunste, Wissenschaften, alle menschlichen Unstalten und Veschäftigungsarten sind darin in gleichem Fall. Die Mathematik, die gegründetste unserer Erkenntnisse, hat nur Erweis

terungen zu erwarten; bie bloße Ibee von Neuerung ift hier lacherlich, aber auch die eines Stillsstandes. Hingegen sind die Wissenschaften, die ganz in die Luft bauen, und in denen man wenig mehr als Worte hat, voll Neuerungen und Ketereien, ohne jemals einen Schritt weiter zu thun."

"Es ist etwas Mahres in bieser Bemerkung, "
fagte ber Alte; aber ich sehe nicht, was Du fur Deine Hauptfrage baraus schließen willst. "

"Es scheint also, " suhr Ferdinand, gegen seinen Bater gewendet, fort, "daß es zuerst unser Stolz und dann unser Eigennut ist, was dem Begriffe von Neuerung seinen Sinn und seine Gehässigkeit mittheilt. Die Menschen sind so eitel und eigensinnig, daß sie Alles eher umkehren und einstürzen lassen, als das, was sie selbst festgesetzt haben. Ja, man möchte behaupten, daß, je gleichgültiger und willkürlicher eine Beranstaltung ist, besto mehr Hartnäckigkeit angewendet werden wird, sie aufrecht zu erhalten. Die Mode, dieses wesenlose Ding, an dem Ales konventionell und beliebig ist, scheint allein von dieser Regel abzuweichen. Im Grunde aber ist es nur eine Satung mehr, worauf in

biesen Tanbeleien der Sinnlichkeit und die Laune sehr strenge gehalten wird, namlich die: überall gar nichts bestehen zu lassen, und ewig Alles abzuändern, nur die Veränderlichkeit nicht."

» Das ift gang artig mit Worten gespielt, lieber Ferdinand, antwortete fein Bater: » und in einer Scherzhaften Synonymik murbe fich fo ein Artifel über die Neuerungen nicht übel ausnehmen. Ich benke jedoch, wir wiffen ziemlich Alle, daß Ropernikus, Galilai und Barley feine Reuerer waren, obwol fie von ben bunkeln Ropfen ihrer Beit bafur mogen ausgeschrieen worben fenn, und daß bie Buchbruckerfunft feine Regerei ift, wenn ber Erfinder berfelben in ge= wiffen Umftanben auch bem Scheiterhaufen ober bem Pfahle kaum entgangen fenn follte. Du fo wenig, ale fonst Jemand, ber une bort, ift barüber zweifelhaft, was ich unter ben Neuerungen perftehe, gegen welche ich mich erklart habe. Berade die Ginrichtungen, die, wie Du es ausbrudft, burch die Willfur festgefest find, tonnen nicht forgfaltig und ftrenge genug bewahrt merben, benn fie bestehen nur fo lange und in fo ferne, als uber ihnen gehalten wird. Die Datur und ber menschliche Beift, wie er fich in ben

Erfindungen zeigt, haben ihre Gesetze und deren Gewährleistung in sich selbst. Die Sitten und die Verfassungen, die darauf gegründet sind, sinden ihre Sicherheit in dem beharrlichen Wilzlen allein. Die Tugend selbst hat keine andere Garantie. Ist das aber willkürlich oder gleichzgültig, ist es nicht vielmehr das eigentlich Nothwendige in der moralischen Welt, ohne welches Alles zusammen fallen wurde, was es Theures und Wichtiges für die Menschen gibt?"

»Ich fürchte nicht, " sagte Ferdinand, » daß mein Bater, in bessen Leben und Wandel ich eine Abbildung der Tugend erblicken würde, wenn ich sie nicht in meiner eigenen Brust erstennte, — ich sürchte nicht, " sagte er, » daß mein Bater den Berdacht auf mich laden werde, ich zweisse an der Sittlichkeit, ich wolle der Religion ihre Würde, oder dem Staate die Grundfesten entziehen, auf denen das Recht und die Wohlsfahrt des menschlichen Geschlechtes beruhen. Aber ich sehe das Höchste und Heitigste unter den Menschen, durch Uebertreibung, Schwärmerei und Mißbräuche verunstaltet. Beinahe überall, wo alte Systeme und Verfassungen lange be-

ftanben, ift bas wirklich Gute, bas fie hatten, verloren gegangen, und nur bie leeren Formen mit ben Bebrechen, bie ihnen anhangen, finb fteben geblieben. Betrachten Sie bie Gefchichte und ben Buftand bes größten und bauerhafteften Reiches, bas bie Belt bis jest fannte; burch= manbern Sie bas Land, bem Confucius ober ein großerer Beift im tiefften Alterthum unveranderliche Meinungen, Gefebe und Sitten gege= ben hat: feben Sie China und beffen Ginmoh= ner, mein Bater, und fagen Gie mir, mas burch bie Beharrlichkeit gewonnen ift, womit Jahr= taufende hindurch ein ungeheuerer Bufammen= fluß werthloser Menschen unter bem Joche von Gebrauchen und Formen niedergehalten wird. die allen edleren 3meden unferer Natur miberftreiten? - Reine felbstftanbige Rraft, feine murbige Befinnung fann ba entstehen; nicht bloß ber Beift und bie Seele, die Individualitat felbft fcheint biefen Menschenbilbern zu mangeln. a

"Etwas, mein Sohn, konnte boch gewonnen sepn: die Ruhe und ein weniger leidender Zusstand von Millionen empfindender und bedurfstiger Wesen, die ohne den Zaum jener Verfassung und Sitten, gleich den Thieren der Wuste,

von Generation zu Generation, fich befriegt und gerfleischt haben murben. Lag und nicht vergeffen, bag, wenn die Entwickelung ber Bernunft ber bochfte 3med ber Natur ift, die Erhaltung bes Gefchlechtes ihr erfter fen. - Dein Bei= fpiel, Kerbinand, entfernt uns ubrigens mehr von bem Begenftande, beffen Untersuchung Du aufgeworfen haft, ale es une beffen Erorterung nabe bringt. Niemand leugnet, bag es Berfaffungen gibt, beren urfprungliche Berfehrtheit im Miderspruche mit ben 3meden ber Menfch= heit ift, und benen felbst die Dauer, die ihre Ur= beber ihnen aufzugwingen mußten, gum Borwurfe gereicht. Man muß es fagen, und es hilft nicht, es, um ber Schwachen willen, verheimli= chen zu wollen: bie Natur bat ihre Absichten, Die nicht überall die unfrigen find, und ihr Befet ift ftarter, ale unfere Bergbredungen. In allen menfchlichen Ginrichtungen ift bie Unlage ju ihrem Berfall, wenn auch Ginigen bas un= gludliche Runftftud gelungen fenn follte, ben Reim aller Berbefferung in fich zu erfticken. Uber, mein Sohn, wir leben weber in Defing, noch in Sparta; und in ben liberalen Berfaffungen Guropa's ift es nicht bas Uebergewicht alter, ftrenger Formen, dessen Druck wir zu fürchten haben: die Tendenz des Zeitalters, aus aller Form,
und durch alle Schranken der Gewohnheit zu
brechen, muß uns mit Furcht erfüllen. Was
kann die Uebertreibung der Religiosität und Tugend für Besorgnisse erwecken, wo die Tugend
selbst ein leerer Schall und das Gespotte der
Menge geworden ist? Darf von Mißbräuchen
im Staate die Rede seyn, wenn alle Staaten
in ihren Grundsessen wanken, und das losgewordene Schwert die Rechte und die Wohlsahrt
der Völker verschlingt?«

Nach einigem Besinnen erwiederte Ferdinand: "Ich wage es, mein Bater, auf diese ernsten Fragen: ja! zu antworten; benn jene Uebertreibung, jene Mißbräuche sind es, welche das
trostlose Ungluck, dessen Sie erwähnen, mittelbar oder unmittelbar über uns gebracht haben.
Und das ist und wird überall geschehen, wo die
Zeit der Verbesserung versäumt wird, und wo
die Trägheit, oder ein falsches System die Mißbräuche, und die Ausartung ursprünglich wohlthätiger Einrichtungen, überhand nehmen läßt.
Das Gute sollte erhalten, das Schlechte muß
hinweg geräumt werden. Wo aber ist die Gränz-

tinie zwischen bem, was gut und was bose, was wesentlich und was zufällig, bessen Erhaltung heilsam und bessen Fortdauer verderblich ist? Ober sollen wir das Schabliche um sich greifen tassen, aus Furcht, etwas Nügliches damit auszurotten?"

"In ber Theorie," verfette ber Alte, »ift bie Untwort auf Deine Fragen balb gegeben; in ber Ausubung halte ich die Auflofung berfelben fur bas größte Bageftud, bem fich ein Menfch unterziehen fann. Go viel begreife ich, bag biejenigen weniger irren, welche, mit einer Urt von religiofer Scheu, felbft bie Bebrechen wichtiger, burch ihren 3med und ihre Dauer ehrmurdiger Ginrichtungen anzutaften vermeiben, als bie, welche, von einem Geifte bes Leichtfinnes und ber Unruhe getrieben, an bie Fundamente veralteter, ben Menschen unentbehrlicher Unftalten, Sand legen, und burch die Berbefferungen, die fie beabfichtigen, bas Bange ber Gefahr eines iaben Ginfturges ausseben. Wir find in eine Beit gekommen, wo Reformen unvermeiblich geworden zu fenn icheinen. Aber nicht fowol bie Nothwendigkeit ber Reformen, als ber wilbe, unreife und fcmache Beift bes Reformators ift es, was ich fürchte. Die Unmaßlichkeit ber mittelmäßigen Köpfe erfüllt mich mit Unwillen und Grauen, die, mit zufälliger Macht bekleibet, heute das Alte umkehren, morgen das Neue verwerfen, Fehler, die sie begangen haben, durch Machtstreiche auszulöschen glauben, immer irren, und über nichts zweifelhaft sind, am wenigsten aber über ihre Kähigkeit, das Schiff ber öffentslichen Wohlfahrt durch die Klippen und Sturme der Zeiten zu führen. "

Ferdinand schwieg, mit mehr Ernst in seinem Gesichte, als ich vorher an ihm gesehen hatte. Sein Bruder machte die Bemerkung, daß, wenn es schwer sen, das rechte Maß in solachen Dingen zu sinden, die Unentschlossenheit, die sich ganz leidend babei verhalt, doch auch nicht gebilligt werden könne. Er gebe zu, sagte er, daß die Unfähigkeit und das blinde Selbstwertrauen halbreifer Köpfe unendlich viel Boses in der Welt gestiftet haben. Aber er frage, ob Männer, welche die Ersahrung, oder ihr bessert Berstand, über die Gefahren der Zeit belehrt haben, nicht eben dadurch aufgesordert sepen, den öffentlichen Angelegenheiten ihren Nath und Beistand zu widmen?" — "Sie wissen, mein Ba-

- The Tool

ter, " fuhr er fort, " bag ich mit ben Grunden Ihrer Entfernung von ben Geschaften nie gang einverstanden mar. Wenn ein Mann von Ihrem Beifte und Charafter fich bem öffentlichen Dienste entzieht, weil feine Befcheibenheit ihm nicht erlaubt, feine Rrafte ben Umftanben fur angemeffen zu halten, wer foll es magen, ber Stelle zu bleiben, bie feine Reigung ober bas Bedurfniß bes Staates ihm angewiesen hat? Die Ungelegenheiten bes Publikums muffen, gut ober Schlecht, besorgt werden. Do fich die Berftanbigen und Rechtschaffenen zurudziehen, fangt das Reich der Thorheit und der Nichtsmurdig= feit an. «

"3ch wurde fagen, " erwiederte der Ulte, "baß mein Sohn August ein Schmeichler fen, wenn ich nicht mußte, er bente zu gut von mir, um mich eitel machen zu wollen. Glucklicherweise ift der Poften, ben ich verlaffen habe, nicht von folder Wichtigkeit, daß ein beträchtlicher Nachtheil fur das gemeine Befen baraus hatte ent= fteben konnen, gefest auch, er ware nach mir von einem weniger brauchbaren Manne, als ich bin, eingenommen worden. Uebrigens bin ich überzeugt, daß, wenn es uns in irgend einer Deft's Schriften, I. 2.

Sache gestattet ift, unserem inneren Befuble und Untriebe zu folgen, dieß in der Wahl und Behauptung unseres Berufes fenn muffe. ift ein Unterschied zwischen ben Gigenschaften, bie ben guten Sausvater ausmachen, und ben Talenten, welche bie Gefchafte bes Staates in außerordentlichen Beitlaufen erfordern. Daß ich biefe Talente nicht befige, bin ich mir bewußt. Bielleicht habe ich es nur einem Mangel meines Temperaments und berjenigen Unentschlof= fenheit, beren August ermahnte, ju banken, baß ich fruher, ale mancher Unbere, auf ben Geift und die gefährliche Tendeng bes Beitaltere auf= mertfam geworden bin. Ginen Beobachter gu bilben, ift eine gewiffe außere Ruhe und Unthatigfeit nothig: aber bas Sanbeln auf einem of= fentlichen Schauplage erheischt eine Gegenwart und Entschiedenheit bes Urtheile, und eine in= ftinktmäßige Energie bes Willens, welche die Natur, vielleicht zu meinem Glude, mir verfaat bat. «

»Inbessen barf ich hoffen, a fuhr ber Alte fort, bein gang unnuges Leben geführt zu haben. Es sind zwanzig Jahre und barüber, baß ich zu ahnen anfing, bas Gluck, welches ich

Darway, G000

fuche und meinen Rindern zu bereiten muniche, konne nur in meinem Sause und in ihren ei= genen Bergen gegrundet werben. Die Begebenheiten, beren Beugen wir waren, und beren Musgang noch entfernt ift, hat, allem Unsehen nach, feine menschliche Macht und Klugheit abwenden tonnen. Gine neue, vielleicht beffere, Weltord: nung fcheint fich ju geftalten; was aber auch geschehen mag, bas bauerhafte Wohl ber Benerationen und Bolfer fann nur auf ber festen Grundlage ber hauslichen und burgerlichen Tugenben erbaut und gefichert merben. Denkart und meinen Charakter bem Ernfte ber Creigniffe anzupaffen, und in meinen Rindern ftarte Geelen zu bilben, bie fabig waren, bie Laft berfelben zu ertragen, - bas war die Aufgabe meines Lebens. Db fie gludlich aufgeloft fen, muß Guer eigenes Bemuth Guch fagen, und " - feste er hingu, indem er feinen Entel, ber noch immer an feiner Seite ftanb, an fich gog - merben biefe beantworten, wenn ich lange nicht mehr bin. «

August und Ferbinand waren von ihren Sigen aufgesprungen, um sich ihrem eblen Bater zu nahern. Amalie schlang ihre Arme um ihn, und kuste mit Innigkeit die ehrwurdige Hand bes Alten. — Die Sonne war indessen untergegangen. Den Often umzog die aufsteigende Nacht; die nahern Gegenstände fingen an, ihre Deutlichkeit zu verlieren, und der Thurm der Karthause schien in das stille Thal zu versinken.

Der Alte stand auf. »Es fangt an, bunkel zu werben, " sagte er; »ich bin eine Zeit her empfindlicher gegen die Kuhle des Abends, als gut ist. "— Er machte eine Bewegung, gegen das Haus zu gehen. Amalie hing sich in seinen Arm; ber kleine Wilhelm blieb an seiner rechten Hand. August und Ferdinand führten die zwei jungeren Kinder. Ich folgte ihnen.

Uls wir im Sause angekommen waren, trennte sich die kleine Gesellschaft. Umalie nahm die Kinder zu sich; uns Manner führte der alte Freiherr in sein Bibliothekzimmer, mit bessen wohlgeordneter Einrichtung ich mich schon früher bekannt gemacht hatte. Die Büchersammelung mochte aus ein paar tausend Banden bestehen, denen man es ansah, daß sie nach und

nach zum unmittelbaren Gebrauche angeschafft und vielfaltig genugt worden. Much hier mar der Brundfag bes Sausheren fichtbar, bag man in den meiften Fallen beffer thue, bas fcon Borhandene zu erhalten, nach Bedurfniß zu erweitern und allmalig zu ergangen, ale nach einem willfurlich ausgesonnenen Plane etwas gang Reues herzustellen. Ein Theil der Bucher, welche bie Sammlung enthielt, fchrieb fich noch aus ber Jugendzeit bes Befigers ber, ein anderer aus feinem Gefchafteleben; ben größten Theil hatte er nach und nach angekauft, feitbem er fich in die Ginfamkeit gurudgezogen, und fich mit dem Unterrichte feiner Rinder und Enkel felbit zu beschäftigen angefangen. Der praktifche Sinn bes Freiherrn zeigte fich in ber Musmahl ber einzelnen Werke, wie in ber Entstehung und allmaligen Bervollstandigung bes Bangen. Das Kach ber Geschichte, mit ihren verschiedenen Ubtheilungen, war befonders reich befegt; uber Befetgebung, Politit und Moral vermißte ich feines der mir bekannten Sauptwerke. Die fcone Literatur ichien bagegen mit einiger Strenge behandelt; außer ben alten Rlaffifern fand ich nur die Englander ziemlich gahlreich, und unter

diefen ein paar vorzügliche Ausgaben von Shakfpeare. Die beutschen Dichter nahmen verhaltnismäßig einen geringen Raum ein; einen neueren Autor als Gothe und Schiller, sah ich nicht
barunter.

3mei Bande eines biographischen Werkes, das Leben ber romifchen Raifer enthaltend, la= gen geoffnet auf bem Tifche. 3ch fand, bag es die Lebensbeschreibungen des Raifers Julian und Rofephe bee 3weiten maren, bie aufgefchlagen neben einander lagen, und bemerkte biefes - wie ich vermuthete - nicht zufällige Bufammentref= fen. - "Ich habe mit meinem Enkel geffern und heute die Gefchichte Julian's gelefen, " fagte ber Ulte, nund bente morgen bas Leben bes beutschen Raifers mit ihm burchzugeben. Diefe Urt von Parallelen zwischen ben großen und benkwurdigen Mannern ber alten und ber neuen Beit Scheint mir nuglich. Die hohen Bilber bes Alterthums werden uns baburch naber geruckt, und ein ebler Charafter unferer Beit nimmt ba= gegen etwas von ber antifen Burbe ber griedifchen und romifchen Belben an, mit benen wir ihn zugleich fennen lernen. Die Jugend fann nicht fruh genug überzeugt werben, baß

die Geschichte der menschlichen Tugenden fein hochfliegender Roman ift."

"Ift aber nicht jeder historische Charakter, ber aus dem großen Gemalde eines Zeitalters herausgenommen und einzeln als Muster aufgestellt wird, gewissermaßen eine romanhafte Gestalt?" fragte Ferdinand. "Ein Mensch, auch der größte, ist wenig durch sich selbst, das Meiste durch das Glück und durch andere Menschen, diese seven nun seine Freunde, Gehülfen, Gegner oder Nebenbuhler. Wer und einen Mann und dessen Thaten außer dem Zusammenhange mit der allgemeinen Geschichte darstellen will, muß zur Dichtkunst seine Zuslucht nehmen, und seinen Helden nothwendig besser oder schlimmer machen, als er wirklich war."

"Sie zweifeln also an dem Nugen der Biographien überhaupt?" sagte ich.

"Reineswegs, « erwiederte Ferdinand; "für das Privatleben, befonders in gewöhnlichen, bürgerlichen Verhältnissen, fann eigentlich nur diese Gattung historischer Werke fruchtbare Vorbilder zur Nachfolge aufstellen. Ich wollte mit meiner Bemerkung bloß so viel sagen, daß die allgemeine Geschichte im Ganzen mehr Wahr-

heit enthalte, und also auch lehrreicher sey, als die besondere, oder vielmehr die individuelle. «

»Fur ben Staatsmann vielleicht," fagte ber Major, »fur ben Menfchen gewiß nicht."

"Auch für ben Menschen," siel ihm Ferdiznand in's Wort, "nur nicht in streng moralisscher Hinschet. Klugheit muß uns die wirkliche Welt lehren, Tugend die idealische. Und dieß eben ist das große Verdienst von Plutarch's Lezbensbeschreibungen; ein Verdienst, worin nie ein anderer Schriftsteller ihm gleichgekommen ist. Seine biographischen Gemälbe sind um so moralischer, je mehr sie sich über die gemeine historische Wahrheit erheben. Es ist die Idee, nicht das Veispiel des Guten, wodurch unsfer sittliches Gefühl eigentlich angeregt und gesläutert wird."

"Was ben Plutarch in meinen Augen zu einem ber moralischsten Schriftsteller macht," sagte ber alte Freiherr, »ist seine eigene sittliche Gesinnung, die, von Ueberspannung und Indotenz gleich weit entsernt, ihm stets das richtige Maß des Rechten und Pflichtmäßigen an die Hand gibt, und welche, indem sie uns ihn selbst als einen weisen und tugendhaften Mann ken=

nen lehrt, fur die Wahrheit und den Nugen der großen Beispiele, welche er aufstellt, die sicherste Gewähr leistet. Ich habe alle Achtung fur die Ideen des Guten; in wissenschaftlichem Betracht stehen sie oben an, und können, zu spekulativem Gebrauche, nie zu streng von aller Beimischung empirischer Säge geschieden werden. Aber damit das Gute in's Leben trete, bedarf es der That; darum ist, in praktischer Hinzses Kompendium der reinen Sittenlehre, von dem der Kopf angefüllt seyn und der Mund überssießen kann, ohne daß das Herz von einer sittzlichen Regung erhoben und der Mensch zu einer guten Handlung angetrieben wird.

Ferbinand hatte, wahrend dieser Zwischenreden, einen Band von den erwähnten Lebensbeschreibungen nach dem andern von dem Tische
genommen und, mehr mechanisch, als mit deutlichem Bewußtseyn, darin geblättert. Test schärfte
er, wie von ungefähr ausmerksam gemacht, den
Blick, und hielt ihn mehrere Sekunden auf eine
Stelle gerichtet, die ihm ausgefallen zu seyn
schien. "Es ist besonders! aggte er lächelnd,
indem er das Buch wieder an seinen Ort legte:

Sie dachten gewiß nicht baran, mein Vater, als Sie für den kleinen Wilhelm diese Lekture wählten, Beispiele zu der Unterredung bereit zu halten, die wir so eben hatten; aber es trifft zum Bewundern zu. Beide Kaiser, der Deutsche wie der Römer, waren Reformatoren, wenn auch in entgegengesetem Sinne, und zwar keine glücklichen. Julian erscheint recht eigentlich als das, was Sie einen umgekehrten Neuerer nannten; er ging in dem Versuche unter, Gebräuche, Sitten und einen Volksglauben wieder herzustellen, welche die Zeit gestürzt hatte, und die keinen Bestand und Stützunkt mehr in der öffentlichen Meinung fanden. «

"Du haft ben Mann und ben Fall, die zu Deinem Sage paffen, glücklich genug ausgesfpurt," antwortete Ferdinands Vater; "boch erwartest Du wohl nicht, daß ich Julian's Irrthum und verdientes Mißgeschick als einen Beweis gegen meine Behauptung werbe gelten lassen? Das fanatische Unternehmen des Wiedersherstellers der alten Gögenbilder und ihres in Verachtung versunkenen Dienstes, war in der That eine Neuerung für jene Zeiten, und zwar eine der wilbesten, welche je aus dem Kopfe eis

nes schwärmerischen Schulweisen hervorgingen. Die alten Einrichtungen und Gewohnheiten, bie der Zögling der Grammatiker und Sophisten zum Heile Noms erhalten zu mussen glaubte, bestanden nur mehr in den Büchern und in dem Munde der heimlichen Gögenpriester (seiner Lehzer), von denen der grübelnde Jüngling sich umzgeben sah. Er kannte die Welt und sein Zeitzalter nicht, in welchem der Glaube und die Einrichtungen, für die erkämpste, bereits besseren Lehren und mächtigeren Triebsedern Raum gemacht hatten, und diese schon ihren segenvollen Einsluß überall offenbarten.

Ferdinand unterbruckte ein neues Lächeln, und der Major, der es bemerkte, unterließ nicht, die Auslegung davon zu machen. "Bruder Ferschinand, " sagte er, "gibt schwerlich zu, daß ein so großer Unterschied zwischen jenen alten und ben jezigen Zeiten Statt sinde. Er halt versmuthlich, mit den Philosophen dieses und bes vorigen Jahrhunderts, die bürgerlichen und kirchstichen Einrichtungen des heutigen Europa für nicht weniger wankend und hinfällig, als die morschen Grundsesten des römischen Staatsund Priester=Regiments in Julian's Zeitalter.

Die offentliche Meinung, auf die er fich beruft, hat ja ichon in ben Schriften Boltaire's und der Encoklopabiften, den unvermeiblichen Um= fturg jener veralteten Doftrinen und Ginrich= tungen angekundigt. Unfere philosophischen Beitgenoffen feben bas große Werk ihrer Bunfche bereits als verwirklicht und vollendet an. Beburfniß und die Ueberzeugung der unerleuch= teten Menge wird hierbei fur nichts gerechnet. Sat man boch felbft ben Belben ber Revolution und bes Beitalters, wegen ber Rudfchritte gu ben erhaltenden Principien, die er um feines ei= genen Bortheils willen thun zu muffen glaubte, fur einen Ubtrunnigen erflart; ja, wer weiß, ob der Wiederhersteller der Throne und Altare wie ber Beld -bes Tages fich von ber Schmei= chelei am liebsten nennen bort, - in Ferdinands Mugen nicht eben fo gut ein umgekehrter Reuerer ift, als Julian ber Apoftat? «

Eine dunkle Nothe farbte ploglich Ferdinands Mangen, und er erhob sich mit einiger heftigefeit, um seinem Bruder zu antworten. Der alte Freiherr fiel ihm befanftigend in's Wort, und indem er sich mit mildem Ernste zu dem Major wandte, sagte er: "Du verkennst Deinen

Dig zeda Gozgle

Bruder, mehr als billig und schicklich ift. Seine Gefinnung hat mit ben thorichten und ftrafbaren Menschen nichts gemein, welche Deine allju gehaffige Rebe bezeichnet. Die wird Ferdinand von ben feichten und gefahrlichen Sophis= men ber Partei fich im Ernfte taufchen laffen, beren Meinungen er, niehr aus einem Geifte bes Widerspruches, als aus Borliebe, zuweilen vertheibigt .. Ich halte ihn fogar fur unbefangener in feinen Urtheilen, als Dich, mein Gobn Muguft, beffen herbe Beife in ber Behauptung lobenswerther Grundfage nicht burch bie gute Ubsicht gerechtfertigt wird. Die Bahrheit, die wir Alle fuchen, ober fuchen follten, ift nur auszumitteln, wenn wir auch bas Begentheil unferer liebsten Ueberzeugungen fur moglich halten, und ben Grunden ber Undersbenkenden eine fo ruhige Aufmerksamkeit leihen, als ob wir ba= burch überführt werben tonnten. «

Der Major betheuerte, an ber innern Gefinnung feines edlen Brubers nie gezweifelt zu
haben, gestand aber, baß auch ber bloße Schein
bes Indifferentismus in so hochwichtigen Ungelegenheiten ihn leicht um bie Gebuld bringe,
und ihn oft verleite, bie steptischen Leußerungen

Ferdinands mit mehr Bitterfeit zu empfinden und zu beantworten, als vielleicht recht fen. So habe ihn jest die Art von Leichtfinn mahrhaft verlett, womit der Bruder die Zeiten Julian's und beffen Berfuch, den alten Buft des Beidenthums gegen die siegende Uebermacht ber drift= lichen Religion aufrecht zu erhalten, mit unferer Beit und mit ben Bemuhungen aller Gutgefinnten zusammenstellte, Europa's ehrmurdige Staateund Rirchen : Berfaffungen gegen bas Unfturmen bes Unglaubens und bes Bleichheitsschwindels gu beschüßen. Schon aus dem Standpunkte einer bloß vernunftigen Beltbeobachtung fen boch an fich flar, fagte er, bag die Ginfuhrung ber reinen Chriftustehre, an der Stelle der Bielgotterei, ein unendlich folgenreicher Fortschritt ber Menschengattung auf der Bahn ihrer aei= ftigen und moralischen Entwicklung gewesen wogegen das Berbrangen biefer gottli= Lehre, burd ben troftlofen Unglauben des modernen Materialismus und Pantheis= mus, der furchtbarfte Ruckfturg ber Menfch= heit in alles Elend der Robbeit und Unfitt= lichkeit fenn murbe. "

Ferdinand ergriff feines Bruders Sand, und,

wieder vollig heiter, fagte er gutmuthig: " Bahr= lich, Bruder! ich bin fo schlimm nicht, als ich Dir mandmal vorkomme. - Laffen wir bas Beibenthum, an bem Du Dich argerft, und ben Schwarmer Julian, ber übrigens auch beffer war, als die Sache, die er vertheidigte. Aber hat die heilige Religion, beren fegenvoller Gin= fluß auf die Rultur und die Wohlfahrt der Menfch= heit nie zu hoch angeschlagen werden kann, bem Kanatismus und ber Berrichfucht nicht felbit oft genug ben Bormand leihen muffen, alle Fort= Schritte bes menschlichen Geschlechtes in feiner Bervollkommnung zu hemmen? Bar nicht fie es, in beren Namen finftere Bewalthaber gangen Generationen und himmelsftrichen bas Licht ber Bahrheit und die Freiheit der Gewiffen ent= zogen? Rannte Philipp II. feine Beit und feine Unterthanen etwa beffer, als Raifer Julian bie feinigen? Und wenn jenem farrkopfigen Begner aller Neuerungen bas unselige Runftftud gelang, in Spanien und ber neuen Welt jeden Mufschwung zum Befferen auf Sahrhunderte zu un= terbruden, mard feiner furgfichtigen Politie barum weniger in ben Nieberlanden bie Schmach bereitet, alle feine Macht und Willfur an bem

festen Willen einer Handvoll armer Fischer und . Leinweber scheitern zu feben?"

Das ist alles ganz richtig, unterbrach ber alte Baron ben Fluß von Ferdinands Rede, aber diese Zeiten sind, dem Himmel sey Dank, vorüber. Kein Philipp II., wenn auch noch einer erschiene, wird der Gewissensfreiheit, den Fortschritten der Aufklärung und der allgemeinen Civilisation in Europa mehr gefährlich werden. Das Gegengewicht der verschiedenen, in einem System unabhängiger Staaten eingeführten Berkassungen und Glaubensbekenntnisse sie dert uns davor. Ein Regent, der heut zu Tage Philipps Verwaltungs Maximen befolgen wollte, würde es nur auf die Gefahr seiner eigenen Macht und seines Ansehnes in dem europäischen Bölkerbunde thun.

"Und wodurch erlangten wir diese Sichersheit?" fiel Ferdinand lebhaft ein. "Belchen Geschicken, Begebenheiten oder Thaten verdankt die jegige Zeit einen Vorzug, der alles auswiegt, was frühere Jahrhunderte ihr entgegen segen können?"

"Den Reuerern ohne Zweifel, " erwiederte Ferdinands Water mit einem ironischen Lacheln;

"benn bas wolltest Du boch sagen, und ich muß gestehen, baß Du in einem gewiffen Sinne bie Bahrheit gesagt hattest. "

» Den Mannern wenigstens, " fuhr Kerdi= nand ernsthaft fort, »verdanken wir jenen unschätbaren Vorzug, welche bie Kraft und ben Muth hatten, ihrer Beit und ihrem gande bas Geprage ihres Beiftes zu geben, und bie Ibeen, von benen fie begeiftert maren, in bas Leben ein= gufuhren. Ift biefes bewundernswurdige Gpftem verschiedenartiger Staats = und Rirchen= Berfaffungen, auf welchem bisher die Unabhan= gigkeit ber Bolfer und bie burgerliche Freiheit von Europa beruhten, nicht großen Theils bas Werk von Entschluffen, Sandlungen und Begebenheiten, welche zur Beit, als fie entstanden, mit ben Namen von Neuerungen, Regereien, und mit noch weit gehaffigeren Benennungen belegt wurden? - Ich laffe ben Werth ber biffentirenden Glaubenebekenntniffe und ber reprafentativen Berfaffungen bier gang unbeachtet, auch fuhle ich feinen Beruf, ben Urhebern berfelben Lob ober Tabel auszuspenden: aber bie, unermeglich nubliche, Folge hat bas Entstehen jener neuen firchlichen und Staats = Formen un=

streitig gehabt, daß wir nicht mehr in Gefahr sind, unter das Joch eines blinden Glaubensz zwanges niedergebeugt, und ber Zuchtruthe einer gesetz und rucksichtslofen Tyrannei unterworfen zu werben. «

"Du folgerst etwas zu viel aus meinen Bugeftandniffen, " antwortete ber alte Freiherr. » Die aluctliche Mifchung ber europaischen Staatsund Rirchen : Berfaffungen, auf welcher die Gicherheit ber gebilbeten Welt beruht, ift nicht bie Wirkung ber Urfachen allein, welche Du an-Das Gleichgewicht ber politischen und firchlichen Macht in Europa ging nicht - wie die bewaffnete Minerva aus dem Saupte Jupiter's - in vollenbeter Beffalt und Rraft aus den Ropfen der Reformatoren hervor. Nur aus bem Ronflift ftreitender Elemente und Rrafte fonnte bieg Wunderwerk ber neueren Beit entfpringen. Der Wiberftand, welchen bie Freunde des alten Glaubens und Herkommens ben ftaats= rechtlichen und religiofen Reuerungen entgegen= fetten, hatte einen fehr wichtigen Untheil an ber Feststellung jenes beschütenden Gleichgewichtes .-Batte bie, aus bem Feudalsuffem hervorgegan= gene Aristokratie und die romische Kirche sich ge=

gen die anfturmenden Glaubensverbessere und politischen Gleichmacher nicht aufrecht und in mehreren Staaten im Bollbesitze ihrer Macht erhalten, es wäre um die bürgerliche und religiöse Freiheit in Europa eben so gewißgeschehen gewessen, als wenn Philipp der Zweite und die heilige Ligue allen ihren Gegnern obgesiegt, und die seelentodtende Lehre vom leidenden Gehorsam und von der Gesangennehmung des Verstandes und Willens unter die Aussprüche einer, in menschlichen und göttlichen Dingen unbegränzten, Autorität über den ganzen Erdfreis versbreitet hätten."

"Ich gebe dieß in der Hauptsache zu," erswiederte Ferdinand. "Keine Partei beschränkt sich selbst, wenn sie aller Furcht einer Einschränkt sung von außen enthoben ist. Die kaum noch verfolgte Lehre wird selbst undulbsam und versfolgend, sobald sie zum Besitze der Macht geslangt; ja, die freisinnigste in ihrem Ursprunge und ihren Grundsätzen verleugnet den Hang nicht, in ein leeres, lästiges Formelwerk auszusarten, nicht weniger ertödtend für den Geist, als der Köhlerglaube, den sie verdrängt hat, so bald, mit dem Widerstande von außen, die Triebse-

dern in ihr zu erschlaffen beginnen, deren jede menschliche Doktrin und Einrichtung bedarf, um das Lebensprincip der inneren Selbstent- wickelung und des Fortschreitens zum Besseren in sich zu erhalten. "

"Sehr wohl, mein Sohn!" fagte mit fanftem Ropfnicken ber Alte. "Du erkennst alfo, daß ber edelfte Aufschwung des Beiftes der Begenwirkung außerer Untriebe, und fogar Bemmfetten nicht entbehren fann, die ihn mehr hindern, fich felbst zu überspringen, als bas Biel, bem er nachstrebt, zu erreichen, wenn bas Gute, welches babei beabsichtigt wird, in Erfullung ge= hen foll. Das ift ohne Zweifel die mahre 2in= ficht, benn fie ftimmt mit ber Natur überein, und mit bem Gange, welchen bie hochfte Beisheit dem Menschengeschlecht in dem Entwicklungegeschäfte feiner Unlagen vorgezeichnet hat. Rur versuchend, oft irrend, follen wir den Weg gum Beile finden lernen; und jeder einzelne Menich foll ihn felbit finden, burch eigenes Berfuchen und Irregeben, damit ihm auch bas Berbienst nicht fehle, zu seiner und ber allgemeinen Bervollkommnung mitgewirkt zu haben. Satte die ewige Weisheit die hochsten Guter des Dafenns: richtiges Erkennen und Wollen, sammt bem Genusse ungestörten Glückes, bem Menschen ohne Einschränkung, wie ohne sein Zuthun, verzleihen wollen, stand es nicht in ihrer Macht, sie ihm als ein freies Geschenk zu gewähren? Aber wir sollten jene Güter durch Arbeit errinzen, sollten selbstischaffend, nach dem Maß unsserer beschränkten Naturanlagen, das wunderzvolle Werk des Schöpfers, als seine demuthigen Werkzeuge, ergänzen. Nicht im Fluge, nicht sprungweise, nur durch beharrliches, überlegtes Fortschreiten, ist es dem Menschen vergönnt, sich der Lösung dieser großen Aufgabe zu nähern. "

"Das wollen aber die Philosophen und Staatsmanner der neuen Schule nicht, " entzgegnete der Major lebhaft, » sie können das Reizfen der Früchte nicht erwarten, die der verhängt nisvolle Baum der Erkenntnis trägt. Dhne langes Zögern und vielfaches Bemühen soll wirklich werden, was sich ihre Phantasie als das Ibeal des Vollkommenen in allen menschzichen Verhältnissen vorstellt. Was sie nicht sogleich und vollständig haben können, verlangen sie lieber gar nicht."

Daß biefe Saft und Ungeduld, der Welt,

und felbft benen, die fich bavon hinreigen laffen, nicht unwiederbringlich verderblich werden, « er= wiederte der Alte, »dafur hat die Ratur, ober vielmehr die Borfebung geforgt. Gie fette bem Trieb gur Beranberung und gum vorschnellen Ergreifen eines noch zweifelhaften Gutes, mit weiser Abwagung ber von ihr in die Bruft bes Menfchen gelegten Rrafte, ben Sang gur Rube und jum Sefthalten eines gewohnten Buftandes entgegen. Und bamit ber Erfolg biefer bewun= bernswurdigen Naturanftalt im Bangen ficher, ja unvermeidlich fen, traf fie fchon in bem for= perlichen Organismus ber Menschengattung mit einer beinahe nicht minberen Gefebmagia= feit, als fich in bem Berhaltniß ber beiben Be-Schlechter zeiget - bie folgenreiche Ginrichtung. daß bie entgegengesetten Temperamente und Bemuthearten, wovon bie Ginen gur Thatigfeit, bie Undern gur Rube fich mehr geneigt fuhlen, felbst ber Bahl nach sich ungefahr bie Dage hal-Mogen baher bie zu Beranberungen aufgelegten Beifter immerhin ihrem 3mede mit gu vieler Saft und Uebereilung nachstreben, bie gur Rube und Bequemlichkeit geneigten Gemuther werben es, in gewohnlichen Beiten und Umftan=

den wenigstens, schon zu machen wissen, daß die Absichten ihrer unruhigen Gegner nicht zu bald und zu leicht in Erfüllung gehen. Am Ende aber geschieht dennoch das, was — nicht in der Absicht der streitenden, oft auf gleiche Weise irrenden Parteien, sondern — in dem Plane der Vorsehung liegt, welche die Weisen und Thoren, die Thätigen und Trägen, die Guten und Bösfen, ihnen selber undewußt, zur Vollziehung ihrer ewigen Nathschläge zu führen weiß. "

Die schließliche Antwort auf unsere Streitsfrage, fagte Ferdinand nach einer kurzen Pause, wäre also unvermerkt näher gerückt. Das Fortschreiten zum Bessern ist den Naturgesetzen und dem, was wir von den Absichten des höchsten Wessens mit der Menschheit vermuthen können, durchaus angemessen. Es ist Pflicht, diessem Bessern nachzustreben. Neuerungen, d. i. Abweichungen von dem unvollkommen befundenen Alten sind nothwendig: das Gehässige, welches dem Worte Neuerung anhängt, verschwinzder nach dieser Ansicht. Nur Mißbrauch und Uebertreibung können einem gerechten Tadel unterliegen; dieser Tadel aber trifft auch den Mißbrauch und die Uebertreibung der entgegengesetze

ten Partei und Meinung. — Auf wessen Seite ist nun ber größere Untheil von Recht und Wahrsheit? Sollen wir mehr fürchten, uns bem einen oder dem andern Extrem zu nähern? und ist es schimpflicher, ein schwindelköpsiger Unhanger des Neuen, oder ein träger Nachbeter des Alten und Herkömmlichen gescholten zu werden?"

"Wir ftehen wieder auf bem Punkte, " ver= fette ber alte Freiherr, auf bem wir fchon ein= mal waren. Die Frage, wie Du fie jest ftell= teft, ift ubrigens rein praftifch, und fann nur mit Berudfichtigung aller Umftanbe ber Beit und bes Landes beantwortet werden, in welchen derjenige, ber fie aufwirft, fich befindet. In Beiten eines allgemeinen, binlanglich geficherten Friedens, in einem, den Beschäftigungen und dem Genuffe bes Lebens fich ruhig hingebenden Lande, find Berbefferungeversuche aller Urt recht eigentlich an ihrer Stelle; fie werben bann am fichersten gebeiben, und unter ber Aufsicht einer aufgeklarten und fraftvollen Regierung, felbit im Falle bes Miglingens, feinen bedeutenden Schaben fliften. Unter folden Berhaltniffen halte ich es fur die Pflicht jedes redlichen und vernünftigen Mannes, zu allen, einigermaßen

begrundeten Berbefferunge = Borfchlagen bereitwillig bie Sand zu bieten, ja, bie Musfindung neuer Berbefferungsmittel fich felbft gum angelegenen Gefchafte zu machen. Die eigenfinnige Unbanglichkeit an bas Alte erscheint in folden Umstånden immer als verbachtig, und beutet in ber Regel auf irgend einen verborgenen Bemeg= bem Ropfe ober bem Charafter arunb in bes Wiberstrebenben, welchen einzugestehen ihm fcmerlich zum Ruhme gereichen burfte. - In einer fo allgemein und gewaltsam bewegten Beit hingegen, wie bie unfrige, find felbft nugliche Reformen ftets bebenklich, es ift gefahrlich, an ben Grundfeften ber aufgeregten Gefellichaft zu rutteln, und man muß furchten, ben aangen Bau einfturgen gu feben, mahrend man beschäftigt ift, Berbefferungen baran vorzuneh= Ich bekenne baber, bag ich gegen bie Ur= theilskraft ober ben guten Willen ber Menfchen ftarte Zweifel habe, welche mitten unter ben Befahren und Sturmen, die uns umgeben, nicht aufhoren, allgemeine Berbefferungsplane zu entwerfen, und mit großem Gefdrei weitausfehende Reformen in Staat und Rirche, ale bas Gine, was Noth thut, zu verlangen. Dagegen baucht Beft's Schriften, I. 2. 13

mir eine, felbst etwas weit getriebene Borliebe fur alles Beftehende, in einer Beit, wie die gegenwartige, gar febr an ihrer Stelle; ich bin geneigt, biefe Borliebe mohlmeinenben Gefinnungen and einer richtigen Schagung ber unermeß= lichen Bortheile jugufchreiben, welche wir ben Befegen, ber Religion und ben ehrbaren Sitten unferer Boraltern zu banken haben. Wie ein alter Freund, ja, ein geringer treuer Diener uns lieber wird, wenn wir in Befahr find, ihn gu verlieren; fo erscheint mir mancher alte Bebrauch, manche fonft wenig geachtete Unftalt jest erft werthvoll, ba man fie uns entreißen will, ohne uns bafur etwas anbieten ju fonnen, beffen praktische Rugbarkeit irgend wodurch verburgt måre. Bei biefer Geftalt und Lage ber Dinge, mein Sohn, halte ich es fur weiser und ruhm= licher, bie Partei ber alten Berfaffungen und Gewohnheiten entschieden zu ergreifen, ale mich ben Beforderern bedenklicher Neuerungen beigugefellen , und in ber Reihe theoretischer Staat8= funftler und Gesetgeber Plat zu nehmen, mit benen unfere Beit bis gur Ungebuhr überhauft ift. «

Nach diefen Worten erhob fich ber alte Berr,

um einer Unterrebung ein Enbe zu machen, bei ber wir uns, wie er fagte, fcon allgu lange verweilt hatten. Er lub mich ein, ihm in ben Speifesaal zu folgen, wo Umalie indeg ein leichtes Abenbeffen fur uns hatte bereiten laffen. Der heiterfte Wis, bie gemuthlichfte Laune murgten unfer fleines Mahl, von bem uns ber Alte ziemlich fpat, und boch zu fruh fur mich, ent= ließ. - " Nein, « fagte ich zu mir felbft, als ich am nadiften Morgen aus bem Thor ber Karthause fuhr, um in bie Stadt gurudgutebren: nein! die öffentlichen Ungelegenheiten konnen in einem ganbe und Beitalter nicht verloren fenn, wo es noch folche Menfchen gibt. In ber Tugend und bem Glude ber Familien liegt bie Burgichaft fur bie Erhaltung und bie Wiebergeburt ber Staaten. "

## Morberg und Elisa.

Gine Charafterftigge.

Herr von Norberg ift einer ber ersten Geschaftsmanner Wiens. Sein Haus gehört zu den reichsten der Stadt; sein Kredit ist so weit verbreitet, als Desterreichs Handlungsverbindungen reichen. Der Ruf seiner Rechtschaffensheit ist nicht weniger entschieden, als das Ansehen, welches ihm seine Talente und Kenntnisse verschaffen. Er ist ein strenger Arbeiter, mäßig, klug, bescheiden. Die Ueberlegenheit seiner Einssichten nicht minder, als der natürliche Abel seiner Gesinnungen, seht ihn über die kleinliche Eisersucht gewöhnlicher Kausteute hinweg. Er ist der allgemeine Rathgeber seiner Standesgenossen; sein Urtheil und sein Giro stehen in gleich hohem Werthe auf der Börse.

Vielleicht gibt es feinen felbststanbigeren Mann, als Norberg ift; und boch scheint Glisa

unumschränkt in seinem Hause zu gebieten. In keiner andern She habe ich so viel Freiheit mit so wahrer Achtung, so viel Delikatesse mit so besonnenen Absichten vereinigt gesehen. "Eine Frau ist gar nichts, « hörte ich Norberg einmal sagen, "wenn sie nicht die Königin ihres Hausses ist. Die ganze Welt ist unser: das Haus gehört den Frauen; sie schmücken es nur, wenn sie fähig sind, es zu regieren."

In allen wichtigen Dingen Scheint Glifens Entschließung den Bunschen und Ubfichten Norberg's zuvor zu eilen. Er hat felten einer Unordnung, welche die Dekonomie, ober die Erziehung ber Rinder betrifft, etwas beigufugen, ale feine Billigung und fein Lob. "Der Mann ift un= gludlich, " fagt Norberg, "und fur die Befchafte verloren, der den Bormund feiner Frau, und ben Buchtmeister ihrer Kinder machen muß. "-Nur bei Gegenftanben von geringerem Belange ift eine Berschiedenheit ihres Beschmackes und ihrer Urtheile mahrzunehmen. Nichts ift anmuthiger, ale Elisen in folden gallen mit ihrem Manne im Widerspruch zu feben. Er treibt fie scherzend aus ihrer Meinung heraus, und behalt am Ende meiftens Recht. »Bei biefen Belegen=. heiten, a fagt Elifa, atommt es an ben Tag, baß ich einen herrn habe. — Dagegen versichert Norberg: seine Frau mache ihm ben Stand bes Hausvaters so leicht, baß er sich gewöhnlich nur als ihren Gaft betrachte.

In der That erheitert Morberg's Gintritt Elifens Besuchzimmer, wie die Unkunft eines lieben Gaftes. Die ift fie aufgeweckter und liebensmurbiger, als in ihres Mannes Gegenwart. Ihn horte ich fagen: "er habe einen fehr intereffanten Umgang, und bas fen ber mit feiner So lange ich Mocberg fenne, bemerke ich eine fluge Falte auf feiner Stirne, bie fich felten verliert, als an dem Theetifche feiner Frau. ober in ihrer Rinberftube. Sier muß man ben feften Mann feben, um die liebenswurdige Weichheit feines Charafters fennen ju lernen. Dit feinen Rinbern überlagt er fich gang bem naturlichen Sange feines Temperaments. Rleinen nehmen fich baber leicht etwas beraus, wenn' ber Bater ba ift. Glifa fagt bann in gutmuthigem Scherze, und nicht ohne Bahrheit: » bag er ihr bie Kinder verziehe. « - » Deine Weiß= heit bringt bas ichon wieder in Dronung, antwortet er lachelnd, nicht mit weniger Bahrheit.

Dig sed by Google

Elifa liebt die Gefelligkeit, Norberg, wie bie meiften Manner von großem Berftanbe, bat mehr Reigung fur bie Stille ber Ginfamfeit. Inbeffen ergest er fich zuweilen gern an bem bunten Gewühle von Menfchen aller Rlaffen, die fich an bestimmten Tagen ber Woche bei ber Frau von Norberg verfammeln. Die Ginformigkeit ber weiblichen Beschäftigungen scheint bes Reizes eines mannigfaltigen Umganges, als einer Erholung, ju bedurfen. Diefer Umgang macht außerbem einen nicht unwichtigen Theil ber Bestimmung ber Frauen aus. Schone Sit= ten konnen nur ba entstehen und fich ausbreis ten, wo die ausgezeichnetften Perfonen biefes Befchlechtes einen Ginfluß auf die Gefellschaften behaupten. Dem gefelligen Umgange bie Zalente und Liebensmurdigfeit einer Glifa entzieben wollen, wurde feine geringere Ungerechtigfeit gegen bie Belt fenn, ale bie Gefchafte ber Ginficht und Thatigkeit eines Mannes, wie Norberg ift, zu berauben.

Die Bolltommenheit biefer beiben Charattere, und bie außere Burde, bie fie umgibt, machen ben gegenfeitigen Ginfluß weniger fichtbar, ben fie auf einander haben. Man muß, wie ich, in ihrem vertrauteften Birtel leben, um Die Innigkeit bes Berhaltniffes beurtheilen gu tonnen, worauf bas Gluck biefer Che gegrundet Das Gefühl, bas Elifens und Norberg's Bergen vereinigt, ift eben fo entfernt von bem Taumel ber Leibenschaft, als von bem nuchter= nen Intereffe ber Konvenieng: es ift bas Befuhl ber reinsten Freundschaft und Bartlichkeit, und gleichsam bas Bewußtsenn eines verdoppelten Gelbstes, woran Reigung, Bernunft und Gewohnheit ben eigentlichen Reig und ben erhohten Werth bes Lebens gefnupft haben. Glifa und Norberg find unfahig, fich ale getrennte Wefen zu betrachten. Die Ginheit ihres hauslichen Willens ift bas Resultat ber garteften Aufmerksamkeit und ber großmuthigsten Erge-Die bie vollkommene Tugend, nach ber Bemerkung bes Chaftesbury, eine Wirkung ber Selbsterziehung, ber Runft, und gleichsam bes 3manges und ber Gewalt ift, bie man ber Na= tur anthut; fo ift bie vollkommene Che bie Wirkung einer wechselfeitigen Erziehung ber Be-Schlechter, und bes freiwilligen 3manges, ben Die Liebe über die felbstischen Reigungen ausubt.

Der alte Freiherr von Sorben ift ein er=

flarter Bewunderer feines Schwiegersohnes, bem er bas Glud feines liebsten Rindes gern und laut verdankt. »Man follte meinen, " bemerkte er einmal gegen mich, » biefe zwei Leute hatten uberfluffig Berftand, um ein Dugend Saushaltungen bamit auszustatten. Rehmen Gie aber bem Ginen ober bem Undern nur Etwas pon feinem Gewichte, fo fchlagt bie Bagfchale um, und es gibt eine migvergnugte Che. Da ich ben Beift und bie Geele meiner Tochter fich ent= wideln fah, bachte ich oft mit Unruhe an bie Beit, wo ich ihr Gefchick in die Band eines Mannes legen follte. Seber vorzügliche Charafter ift großeren Gefahren ausgefett, als Menfchen von gewöhnlicher Urt. Gin Deib inobefonbere, bas fich mehr als gemeiner Unlagen bewußt ift, wird leicht verleitet, feine eigentliche Bestimmung zu verkennen. Es hat eines Mannes bedurft, wie Norberg, um Glifen in bem Rreife, fur ben fie geboren ift, festzuhalten, und ihr Achtung gegen ein Gefchlecht einzuflogen, bem bas ihrige, nach ben Gefegen ber Natur und ber Gefellichaft, untergeordnet fenn muß. Bon ber anderen Seite weiß ich faum, wie Morberg mit einer Frau leben murbe, die meni=

ger Kraft und Selbstständigkeit besäße, als ich meiner Tochter zutrauen barf. Die Liebens- würdigkeit allein wird einen Mann von seinem Geiste und Charakter schwerlich sessen, gewiß nicht glücklich machen. Er sucht Erholung in dem Inneren seines Hauses; und er sindet sie nur da, wo die Sicherheit und Ordnung, die er in seinen Geschäften gewohnt ist, ihm, ohne sein Erinnern und Zuthun, entgegen kommt. Ein Geschäftsmann seiner Art sollte keine ans bere, als zärtliche Sorgen, mit seiner Hausfrau zu theilen haben. «

## Paradorien über die Ehe.

Alls Ginleitung gur Geschichte einiger Sageftolgen.

Dowol ich, wie die Umftande jest find, meine Tage ale ein ftandhafter Junggeselle zu beschlie-Ben gebente, fo habe ich boch immer einen febr hohen Begriff von dem ehelichen Leben gehabt, und ich bin hierin bem Spffem bes Beren Rapitans von Solms ftets mehr geneigt gemefen, als bem entgegengefetten meines Freundes Brint. Der Rapitan pflegt ju fagen, bag ein Mann, ber unbeweibt und finderlos flirbt, nur als ein angefangener Menfch zu betrachten fen; weghalb er auch glaubt, daß die Sageftolgen, wie Brint, ich und er felbft, fich nur in einem Borbereitungezustande auf diefer Erde befinden, und, ehe fie zu ber Ruhe ber Seligen gelangen, erft noch bes Lebens auf einem anderen Plane= ten froh fenn werden, den fie gu bevolfern bestimmt find.

Was mich betrifft, so hat mich die Natur burch die sympathetischen Freuden, beren sie mich fähig machte, für die Entbehrungen, welche das Schicksal mir auferlegt, schon zum Voraus schablos gehalten; und meiner eigenen Glückseligkeit mangelt nichts, da meinen Freunden Norberg und Sorben, in dieser Rücksicht, der ganze Segen des himmels zu Theil geworden. Mir selbst bewußt, die Eigenschaften nicht zu besigen, wodurch die Vollkommenheiten, die ich von einer Haussrau verlange, aufgewogen werden könnten, habe ich, in diesem Vetracht, alle meine Wünsche und Hoffnungen gleichsam auf zwei befreundete Herzen übertragen, in deren häuslichem Glücke ich mein eigenes sinde.

Herr Brink, bem es ein Bergnügen macht, in vielen Dingen anderer Meinung zu fenn, als seine Freunde, bietet bagegen gern seinen Wis auf, um bas, was er bas zweibeutige Gluck ber Ehe, und (nach seiner brolligen Sprache) ben Praparanben=Rursus bes Rapitans nennt, in ein auffallend komisches Licht zu stellen. Er gesteht, baß bie meisten Shemanner Gelegenheit haben, sich ben himmel auf ber Erbe zu verbienen. In biesem Sinne, sagt er,

sey das System des Herrn von Solms nur ein wenig keterisch, aber der Vernunft und den guten Sitten nicht gerade zuwider lausend. Brink schreibt die Weisheit und Selbstverleugnung des Sokrates großen Theils den Tugendubungen zu, worin ihn die strenge Zucht der Kantippe bis an sein Ende erhielt; und von Luther behauptet er, daß er die Lehre vom Fegeseuer zu bestreiten angefangen und endlich für schriftwidrig erklärt habe, nachdem er den Chestand aus eigener Ersahrung kennen gelernt.

So oft ber Kapitan um eine Untwort auf Brink's Einfalle verlegen ist, unterläßt er nicht, sich auf bas Beispiel bes Norbergischen Hauses zu berusen; eine Instanz, wogegen Brink nichts einzuwenden hat, als daß sie die einzige in ihrer Urt sen. Die Erinnerung an das vollkommene Glück dieser Che verwandelt selbst die sarkastische Laune unseres Freundes in herzliche Bewunderung und Theilnahme. "Zeige mir einen zweisten Norberg, "sagte er einmal zu dem Kapitan, "so will ich Dein tolles System blindlings beschwören, und über meine verlorene Jugend Thränen vergießen, wie eine alte Sprode, die ihre Tugend bereut, wenn Niemand sie mehr ansicht."

Neulich hatte herr Brink ben Muthwillen, diesen Gegenstand in ber Gesellschaft der Masjorin von Sorben zur Sprache zu bringen. Der Rapitan ist ein großer Verehrer bieser Dame, und Brink zieht den guten Mann ofter bamit auf, baß er sterblich in sie verliebt sep.

Solms saß auf bem Fußboden unter Amatiens Kindern, die ein großes Gejauchze mit ihm trieben; denn er ist ein Liebling der Kleiznen, und, wenn er da ist, geben sie sich nicht leicht mit Jemand Anderem ab. Das Gesicht des Kapitans leuchtete von unschuldiger Freude; er herzte die Kinder, und ich bemerkte, wie seine wohlwollenden Blicke von Zeit zu Zeit auf die schöne Mutter sielen, die ihm gegenüber an einem Blumentische stand.

- » Fragen Sie boch unsern Solms, gnåbige Frau, " sagte Brink, » warum er es sich nicht so gut werden ließ, selbst Familie zu haben, da er ein so außerordentlicher Kindersreund ist? "
- "Das ist eine Frage," antwortete Amalie, "bie ich an Sie alle Drei thun möchte. Seder von Ihnen konnte ein Haus glücklich machen. Aber vermuthlich sind Sie unverheirathet ges blieben, weil es so wenige Frauenzimmer gibt,

and the second second

beren Werth Ihren eigenen Berbienften anges meffen mare. «

- "Bielmehr deghalb, " erwiederte Brint, " weit wir uns bes Besiges so vollkommener Geschöpfe, als die meisten Damen sind, fur unwurdig halten. "
- "Das ift eine boshafte Antwort, Herr Brink! " fagte Amalie. "Allein im Ganzen, glaube ich, sind die Weiber ber Manner ziem= lich werth."
- "Wenn Sie die Sache ernsthaft nehmen, Frau Baronin, fuhr Brink fort, "ganz gewiß! Was mich betrifft, so habe ich genug gekannt, die ungefähr so viel werth seyn mochten, als ich; Einige, die noch ein Bischen schlimmer, und Undere, die über alle Vergleichung besser waren. Bei der ersten Klasse von Damen dachte ich gar nicht an's Heirathen; bei der zweiten schlug ich mir die Gedanken dazu um meiner selbst willen aus, bei der letzten, den Damen und der Ehrlichkeit zu Liebe. "
- "Es ist mahr, " feufzte ber Kapitan, "ein bescheibener Mann findet nicht viele Frauenzimmer, mit benen er glucklich fenn konnte. "
  - "Nicht viele?" fagte Brink. "Wenn Du

Eine fanbest, hatteft Du genug Dein Leben lang. "

"Seht boch! « rief Amalie. "Was hatten Sie zum Beispiele gegen mich einzuwenden, Herr von Solms? « — Und bei diesen Worten stellte sie sich in Positur vor dem Kapitan, gleiche sam um sich besehen zu lassen.

Solms wurde feuerroth und ftarrte Umatien in's Gesicht, als ob ihm ein Kompliment in der Rehle steckte, das er nicht herausbrachte.

"Ich will nicht furchten, Rapitan," fagte Brink mit einem Schalksgesichte, "bag Du einen Widerwillen gegen die Baronin hast? "

Der Kapitan stockte noch immer, und machte eine Bewegung mit bem Kopfe, wie wenn man zwischen Ja und Nein zweifelhaft ift.

"Gi, ei, Solms!" fagte Brink febr ernft=

haft.

" Hole Dich! — " fuhr ber Kapitan enblich heraus. — "Ich bitte taufend Mal um Berzeis hung, gnabige Frau." —

Die Baronin reichte bem Rapitan lachelnd die Hand. "herr Brink ift bei Laune, " fagte fie. "Er hatte wol Luft, auch mich in Verwirrung zu bringen. Laffen wir es gut fenn, herr Rapitan. Ich irre mich fehr, ober Sie find einer ber beften Menfchen, die es in ber Belt gibt. "

"Db ich das bin, weiß ich nicht, « erwiederte Solms, indem er Amalien herzhaft die Hand kußte; aber das versichere ich Ihnen, gnädige Frau, hatte die junge Person, die mir vor zwanzig Jahren, mit einer ahnlichen Frage, Bestinnung und Sprache raubte, Geduld mit mir gehabt, ich ware, nächst dem Herrn Major und unserm Freunde Norberg, der glucklichste Chesmann unter der Sonne geworden. «

"Ich glaube es felbst, " fagte Brink. "Du hast alle Eigenschaften bazu. Es ist wirklich Schabe, baß so viele Zärtlichkeit fur diese sub-tunarische Welt verloren gehen, und erst auf einem anderen Planeten Dach und Fach sinden soll. Aber sage und einmal, Kapitan, was aus der jungen Person geworden ist, die so wenig Geduld mit Dir hatte? — Eine Alte vermuthzlich, wenn die Jahre recht gezählt sind. "

"Erinnere mich nicht baran, antwortete der Kapitan. "Was meine Braut einst war, hat sie aufgehort in einer übel gerathenen Verbinbung zu seyn. Sie ist weder glücklich, noch liebenswürdig.

» Das ift's! " rief Brint aus. Unter taufenb Chen find taum brei, an benen bie Ropula etwas taugt. Die Krau mar vielleicht ein Engel, ber Mann ein rechtlicher, gescheibter Menfch : aber gerabe, weil fie fo gepaart find, wird Gie eine abgeschmackte Marterin, und Er ein abfurber Tyrann. — Wenn-ich Dir, außer ben zwei glorreichen Beifpielen, die wir vor uns feben, noch Dein eigenes Beiratheprojekt unangefoch= ten laffe, so hoffe ich, wirst Du ber glucklichen Chen genug haben, und mir einraumen, baß ber gange Ueberreft von Cheftandsgeschichten, gedruckten und ungedruckten, weiter nichts ift, als ein Pack voll Langerweile, Jammer und 3wietracht, worüber mich nach Gebuhr luftig zu machen, ich bei Weitem noch nicht menschenfeinds lich und ichabenfroh genug bin.«

"Uebertreibung!" fagte ber Kapitan. "Ich tenne hundert Chen, die fo gludlich find, als nian es, nach den Umftanden, nur munschen kann. Unter den Bauern meines kleinen Gutes ist vielleicht ein einziges Paar, das Dich in Deinem haßlichen Glauben bestärken durfte."

"Saft Du ben Leuten gur Beichte geseffen?" erwieberte Brint. "Ich fete mein Reitpferb ge-

gen Deine Nachtmute, bie Gefchichte lautet ans bere, wenn ich Deine Bauern ausfrage. "

- "Armer herr Brink!" fagte Amalie, "Sie haben keine erfreuliche Erfahrungen über bie Ehen angestellt. Aber mochten Sie und wol fagen, wie gludlich Sie sich in Ihrem eigenen Stande finden?"
- "Gerade so gludlich, " erwiederte Brink, als nothig ist, um mich nicht aufzuhängen. Wiffen Sie die Antwort, Frau Baronin, die ein alter Murrkopf von Philosophen einem jungen Menschen gab, der ihn fragte: was besser sep, eine Frau zu nehmen, ober ledig zu bleiben?"
  - " Mun? «
- "Thue, was Du willst, " antwortete ber Philosoph, "so wird es Dich gereuen.
   Und so ist es, schone Frau! Die alten Junggesellen reuet es, daß sie ledig geblieben, die Ehemanner (und zwar nicht bloß die alten), daß sie geheirathet haben. Das Geheimniß aber liegt vermuthlich weber in dem Ehestande, noch in dem Edibat, sondern in der Thorheit und Infonsequenz der menschlichen Natur selbst. Kein Zustand bäucht und erträglich, als der, den wir noch nicht aus eigener Ersahrung kennen. Im

Grunde ist nichts unleidlich, als das Leben selsber. Die Braut, nach der ich mich mit geheismen Grauen sehne, ist keine andere, als die Mutter Erde, welche ihre Alles beruhigenden Arme ausstreckt, uns darin aufzunehmen."

"If Ihr Freund ofter fo?" fragte Amalie, als Brink nach biefer Rebe feinen hut ergriff, und mit einer stummen Berbeugung aus dem Zimmer ging.

"Es sind Erinnerungen aus seiner Jugend," erwiederte ich, "die ihn zuweilen so verstimmen. Dieser herbe Gegner der She liebte einst wahr= haft, und machte Anstalten, sich zu vermählen, als eine Entdeckung der außerordentlichsten Art ihm seine Braut und den Shestand für immer verleibete."

"Die Geschichte muß ich erfahren! « rief Umalie; »wenn ich unsers launischen Freundes gute Stunde treffe, schlägt er mir nicht leicht etwas ab. "

"Das konnen Sie gleich versuchen, gnabige Frau, " bemerkte Solms, "benn ich sehe Brink hier unten in Ihrem Garten, und, wie es scheint, schon wieder in besserem Humor."

Umalie trat geschwind an's Fenfter, und

lachte hell auf, benn Brink spielte fehr gemuthlich mit einer jungen Rage, die, auf einem Gartengelander sigend, ihm ihre Kunste vormachte. Da wir am Fenster laut wurden, fah er herauf, und kam nach einer Weile, mit dem Ragchen auf dem Urme, naher.

"Es gibt nichts Artigeres, als so ein Thier, "
fagte er, die Kate streichelnd und liebkosend.
"Man kann ben niedlichen Geschöpfen nicht gram senn, wenn man auch manchmal von ihe nen gekratt wurde. "

Ein wunderliches Gespräch entspann sich nun zwischen Brink und ber Baronin, welche die Schmeicheleien und Stachelreden auf ihr Geschlecht, die unser Freund ihr wie Fangballe zuwarf, mit gewandter Sicherheit, theils scherzend ablehnte, theils verschärft auf den Angreisenden zurücksandte. Nach und nach zog sie mich und die Gouvernante mit in dieses Spiel, und versließ selbst unmerklich das Fenster, um in den Garten hinab zu eilen, wo sie plöglich vor Brink stand, der ihr verwundert, aber mit wohlsgefälligem Schmunzeln, in die schalkhaften Ausgen sah.

Mle ich mit Solme zu ihnen in ben Garten

fam, hatte Amalie das Gesprach bereits auf ben Punkt gebracht, auf dem sie es haben wollte. Es war von den ersten Liebschaften die Rede, von denen Brink gestand, daß sie das unterhaltenbste Kapitel in dem langweiligen Roman des menschlichen Lebens seven.

"Es mußte in ber That intereffant fenn, " fagte bie Baronin, bie Geschichte bieser Liebsschaften von Mannern erzählen zu hören, wie Sie und die übrigen Mitglieder ber stillen Gesellschaft \*) sind. Ein Umstand wurde diese Bekenntnisse besonders lehrreich machen: so viel ich weiß, ist keiner von den Herren, welche zu der erwähnten Gesellschaft gehören, jesmals verheirathet gewesen. «

Der Rapitan feufste, und Brink fah mich mit bem fatprischen Lacheln an, womit er gewohnlich die kleinen Tucken begleitet, die er im Schilbe führt. "Ja, ja!" sagte er, "Ginige von uns haben in biesem Fache Erfahrungen ge-

<sup>\*)</sup> Einige Nachrichten von dieser Gesellschaft findet man in bem ersten Theile der fritischen und fatnrisichen Streifzüge von Th. West und bessen Freunden, welche die zweite Ubtheilung der gesammetten Schriften des Berfassers ausmachen.

macht, die der Rede werth find. Laffen Sie sich zum Beispiel von unserem Freunde Thomas die Geschichte der schonen Helmine erzählen, die er, glaube ich, sogar zu Papier gebracht hat, und zum Besten heirathstustiger Junglinge dereinst bekannt machen wird. "

» Ich rechne auf seine, wie auf Ihre Gefalligkeit," erwiederte Umalie, » und hoffe, daß der Kapitan sich nicht weigern wird, den Reihen zu beschließen. «

"Da kommen noch ein Paar, die mit zum Tanz gehören! « rief Brink in der besten Laune, als er unsern Reisenden, herrn Robert Morsfeld, und den alten Freund des berühmten Ruhnstenius, herrn Friedrich Ernst, durch die Gartenthur hereintreten sah.

"Bas ift bie Sache?" fragte Morfelb haftig, und hinkte, so geschwind er konnte, auf
bie Baronin zu, vor ber er sich, feinem Pobagra zum Trog, in einer tanzerhaften Stellung
hinpflanzte.

"Du follst ber gnabigen Frau erzählen, ant: wortete Brink ernsthaft, "wie es zuging, bag Du ein Hagestolz wurdest. «

Das ging gang naturlich gu, erwiederte

Morfeld; "ich hatte wol sehr oft Lust, eine Frau zu nehmen, aber nie besonders viel, eine bavon zu behalten; und da man nach unserem Gesetz die Eine behalt, die man nimmt, schlug ich mir die Sache lieber ganz aus dem Sinn."

"Das ist ja echt turtisch!" fagte die Ba= ronin, bas Wort etwas scharf betonenb.

"Weltburgerlich, " verfette Morfeld mit trotfener Soflichkeit. »Die Turken behalten die Frauen, die fie nehmen, wenn fie im Stanbe find, fie zu nahren; und bas geht auch gar wohl an, benn fie find eine figenbe Ration. Aber ein Mann, ber fich in ber Welt umfehen will, und feine bleibende Statte bat, ware bei bem Befebe bes Rorans ubler baran, als bei bem drift= lichen. Stellen Sie sich z. B. bie Berlegenheit por, worin sich mein Freund, Ali Rafis, ber Perfer, befanbe, wenn er auf einer Fugreise von funfgehn ober achtzehn hundert Meilen, wie ich beren mehrere gemacht habe, feine 37 Frauen mitschleppen wollte; - benn fo viele hatte er in feinem Sarem, als ich ihn jum letten Dale in Teheran besuchte. «

" Herr Morfeld ift fur die Tibetanische Che-

Un End by Google

verfaffung, " bemerkte Ernft ein wenig fpottisch, wwonach in Unsehung ber Geschlechter bas um= gekehrte Berhaltniß, von bem bes muhamedanisichen Gesets, Statt findet."

"Sch halte fie wenigstens fur naturgemager," antwortete Morfeld, "als die platonische \*), wel= der die Freunde bes flaffifchen Alterthums ben Borgug gu geben icheinen. Unter einem friegeri= ichen und handeltreibenden Bolfe, wo die Dan= ner oft und lange vom Saufe entfernt find, ift es naturlich, daß die Weiber nach und nach bas Uebergewicht erlangen, und endlich als bie Baupter und eigentlichen Stammhalter ber Familien betrachtet werben. Ich kannte eine Frau in Chaffe, die, mahrend vier ihrer Manner mit ben Raravanen von Peking und Sibirien, und zwei andere im Rriege abwesend waren, ihrem ansehnlichen Saushalt mit vieler Burbe vorstand, und nicht abgeneigt war, mich zu ihrem fiebenten Manne zu mablen. «

"Genug, herr Morfeld, genug!" fiel Uma= lie errothend ein, "wir wollen es bei ben ehes

<sup>\*)</sup> In ber Republit vermuthlich.

lichen Einrichtungen der Europaer bewenden laffen. "

"Ich könnte Ihnen auch von ein paar Liebeschaften erzählen, fuhr Morfelb fort, "die ich in Ländern hatte, wo die Monogamie so rein beobachtet wird, als im alten Deutschland; unter den Creeks in Nordamerika z. B., oder bei einem kleinen Negerstamme am oberen Niger, wo die schöne Gambu mich beinahe verleitet hatte, meinen weltburgerlichen Grundsähen untreu zu werden, und mich auf immer in die Blumenketten einer reizenden Schwarzen zu schmiegen."

"Nun wohl!" erwiederte bie Baronin lachelnd, "ich bitte um die Geschichte der schonen Gambu. — Herr Ernst ist dann wol auch so gefällig, uns Etwas von seinen Erfahrungen in biesem Punkte mitzutheilen, damit wir das Klassische in der Liebe ebenfalls nicht entbehren."

"Ein kleines Geschichtchen aus meiner Jugendzeit, « entgegnete ber alte Philolog, "kann ich zur Unterhaltung beitragen; aber es ist burchaus nicht im klassischen ober antiken Styl, sonbern vielmehr so modern als moglich. Die niebliche kleine Person, die mir den Kopf verruckte, war eine hubsche Puhmacherin unter den Linden in Berlin, wo ich sie kennen lernte, als ich von der hohen Schule zu Leiden nach Deutschland zurückkehrte.

- "Sieh, sieh, was unser amicissimus Ernstius für allerliebste Geständnisse zu thun hat! « sagte Brink. "Das Ding fängt an mir Spaß zu machen. Es kann eine artige Gallerie von Thorsheiten geben, und die Liebschaften der stillen Gesellschaft noch in der Leute Mund. Wohlan, ich bin dabei; unter der Bedingung, daß der Kapitan Uber wo ist Solms denn hingekommen? «
- "Er hat sich in aller Stille weggeschlichen," fagte Amalie, "während uns herr Morfelb bie Bortheile ber Tibetanischen Cheverfassung erstlarte."
- "Dacht' ich's boch!" rief Brink lachend. "Unser tapferer Freund halt eher das Feuer ei= ner Batterie von zwanzig Kanonen aus, als die schalkhaften Blicke einer Dame, denen die unschuldigen Geheimnisse seines Herzens bloßge= stellt sind. Aber seine strategischen Kunste sollen dem guten Kapitan dießmal nichts helsen. Er

muß baran, wie jeder Andere von uns; benn die Geschichte der Hagestolzen, die wir der Barronin zum Besten geben wollen, dars keine Lucke haben. Was mich betrifft, so bin ich bereit, den Unfang zu machen. Das nächste Mal, wenn wir wieder so beisammen sind, sollen Sie die Geschichte von Brink's erster Brautfahrt hören, die aber nicht der Beschlußseiner verliebten Thorheiten ist, und vermuthelich noch mehr als eine Fortsehung haben wird.

## Berbefferungen.

## Bilber aus bem Leben, zweiter Theil.

Seite 8 Beile 11 von oben, lies: Dlane, fatt: Dlane. 10 3. 7 von unten, f. Fabritsunterneh. mungen, ft. Fabrifunternehmungen. 20 3. 8 v. u. f. Machbarn, ft. Machbaren. 21 3. 3. v. u. f. Unficht, ft. Abficht. 38 3. 3 v. u. f. Fond, ft. Fonds. 44 3. 6 v. u. I. icharfere Uhndung, ft. Uh: nuna. 44 3.5 v. u. l. verdienten, ft. verdienen. 53 3. 2 v. u. l. fucte, ft. fuche. 72 3. 7 v. o. nach ben Borten: feines Brie. fes, fege bingu: an mich. 135 3. 11 v. o. f. antrate, ft. antrete. - 184 3. 9 v. o. f. mußte, ft. muffe. - 186 3. 2 v. o. l. eines, ft. ihres. - 201 3. 5 v. o. I. Rebelbilder, ft. Debenbilber. - 238 3. 8 v. o. f. ben, ft. bem. - 238 3. 12 v. o. f. Launen, ft. Laune.

- 275 3. 12 v. o. f. und worin biefe, ft. und biefe.

- 258 3. 1 v. o. l. ber, ft. bie.

とがなる

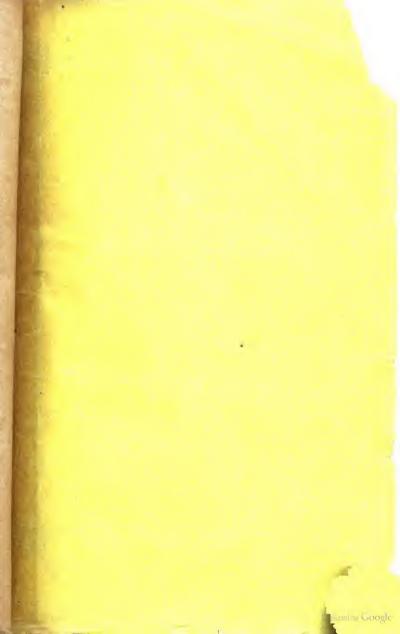







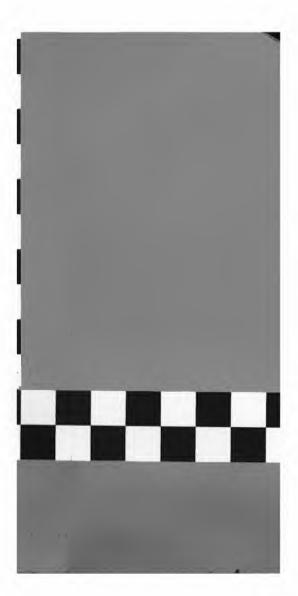



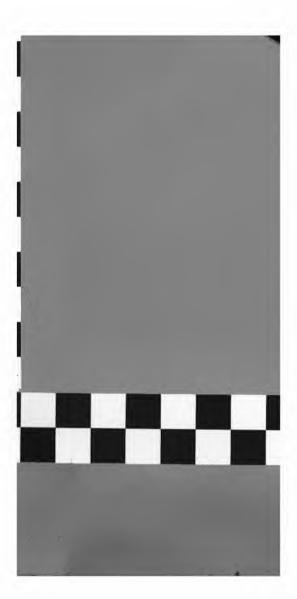





Digital by Google

